Nr. 193 - 34.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38,00 bfr, Dånemark 8,00 dår, Frankreich 7,00 F, Griechedland 105 Dr. Großbritannien 65 p, italien 1500 L. Jugoslawich 275,00 bm, Luxemburg 23,00 ffr. Niederlande 2,20 hfl. Norwegen 7,30 nkr. Osterreich 14 dS, Portugal 115 Ex. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 str. Spanien 150 Pts. Kanarische Inseln 175 Pts.

### TAGESSCHAU

POLITIK

Bevölkerungssehwund: Die Zahl der Einwohner der Bundesrepublik wird nach einer Modellrechming des Statistischen Bundesamts von zur Zeit 56,7 Millionen in den nächsten 45 Jahren auf rund 41 Millionen zurückgehen, "wenn sich der Trend nicht wesentlich verändert". 1984 nahm die Bevolkerungszahl wiederum um nahezu 250 000 gegenüber dem Vorjahr

Ten Section 1997

t shrunglack in

- February

The Delivery

late int

The Brief

The state of the s

1 Grack sit

TRAIN CLERK

rengungsgeld

The state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

28 75

And Continue

ar 100 gar 🛳

1 - 5072700

্ প্ৰাণা

24 22 10

entra artikas 👳

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* C 5

ALC:

den Prangers

. . . . Razze

- Page

100

1

40,000

11. 11. 11.2

110

William

- ... - . ಶಿಷ್ಟರ್ ಪ್ರಕ

27434

wien nicht glie

e de la Cara

and the second

10.25

Committee of

100.00

Tarife: Als erste der großen DGB-Gewerkschaften will die OTV am 14. November die Lohnforderung für die Tarifrunde 1986

Bilana: Auf die große Bedeutung öffentlicher Darstellung von Fallen von Menschenrechtsverletzungen und Ausreisewünschen in der "DDR" wiesen in Berlin die Arbeitsgemeinschaft 13. August und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hin. Dadurch sei fast ausnahmslos eine schnelle Bearbeitung von Ausreiseanträgen begünstigt worden,

Neuer Anschlag: Mindestens 40 Menschen wurden getötet und 100 verletzt, als gestern in einer Menschenmenge in der libanesischen Hafenstadt Tripoli eine schwere Autobombe detonierte.

Absage: Die UdSSR hat überraschend ihre Teilnahme an dem diesjährigen Treffen von Erice (Sizilien) abgesagt, wo Spitzenwis-senschaftler aus Ost und West seit Jahren über Atomwaffen und die Gefahren eines nuklearen Krieges diskutieren. Anlaß war offenbar das mysteriöse Verschwinden eines sowjetischen Wissenschaftlers und eines Sicherheitsbeamten der Sowjetbotschaft in Rom. (S. 8)

Uberwachung: Die staatliche britische Rundfunk- und Fernsehanstalt BBC hat bestätigt, daß ihr Personal vom Geheimdienst MI5 überwacht wird. Das System der Sicherheitsüberprüfung sei bereits 1937 eingeführt worden. (S. 3)

Iran: Staatspräsident Khamenei ist bei den Wahlen in seinem Amt bestätigt worden. Er erhielt rund 85 Prozent der mehr als 14 Millionen gültigen Stimmen. (S. 5)

Südafrika: Kritik an der Weigerung des schwarzen anglikanischen Bischofs Tutu, an dem Treffen von Präsident Botha mit Vertretern der christlichen Kirchen teilzunehmen, übte die amerikanische Regierung. Es sei dringend erforderlich, daß alle Südafrikaner sich zusammensetzen und für eine bessere Zukunft Südafrikas arbeiten. (S. 5)

#### ZITAT DES TAGES



99 Wenn der Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung beträchtlich über dem in den kommunistischen Staaten liegt, kann nur Böswilligkeit behaupten, die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik sei kapitalistische Ausbeutung

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Joseph Höffner, auf einer Tagung im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln FOTO: LOTHAR KUCHARIZ

Halbiahr 1985 in der Bundesrepu-

blik registriert, fast zwölf Prozent

mehr als im Vorjahreszeitraum.

Am stärktsten betroffen waren

der Dienstleistungsbereich das

Baugewerbe, der Handel und das

Börse: Die Kurse an den Aktien-

märkten konnten sich teilweise

erholen. Der Rentenmarkt war

freundlich. WELT-Aktienindex

198,37 (197,06). BHF-Rentenindex

104,942 (104,824). Performance In-

dex 106,826 (106,676). Dollarmit-

telkurs 2,7652 (2,7647) Mark. Gold-

preis pro Femunze 334.15 (340.90)

verarbeitende Gewerbe.

### WIRTSCHAFT

US-Zinsen: In Amerika wächst Firmenpleiten: Insgesamt 9377 die Zinsspannen zu reduzieren. Unter anderem wird den Banken vorgeworfen, sich nach dem Reinfall in Lateinamerika und den vielen faulen Farm-, Energie und Schiffsbaukrediten auf Kosten der kleinen Kreditnehmer sanieren zu wollen. (S. 9)

Werbung: Der Kampf um Käufer und Abonnenten am Markt der Publikumszeitschriften wird mit immer härteren Bandagen geführt, beklagt der Deutsche Werberat Unwillen beim Verbraucher erregten vor allem Verletzungen religiöser Gefühle und der Würde der Frau. (S. 9)

### KULTUR

Germanisten: Erstmals seit Kriegsende findet der Weltkongreß der Germanisten wieder in Deutschland statt. Zu der Veranstaltung vom 25. bis 31. August in Göttingen werden rund 1200 Wissenschaftler erwartet. Die WELT sprach mit Kongreßleiter Albrecht Schöne über Entwicklungen, Tendenzen und Aufgaben der Germanistik. (S. 17) Otto Dix: Die bislang umfangreichste Retrospektive des 1969 verstorbenen deutschen Malers, darunter unbekannte oder erstmais im Westen gezeigte Werke, ist vom Freitag an im Museum Villa Stuck in München zu sehen. Die Ausstellung umfaßt 474 Exponate aus Kanada, den USA, Frankreich, Italien, der Schweiz, der \_DDR\* und der Bundesrepublik.

### **SPORT**

Tennis: Boris Becker hat sich nach seiner Niederlage von Kitzbühel wieder gefangen. Das erste Spiel beim Turnier in Cincinnati gewann der Wimbledonsieger souveran. (S. 16)

Moderner Fünfkampf: Nach dem Fechten, der zweiten Disziplin, rückte die deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Melbourne auf den zehnten Platz vor.

### **AUS ALLER WELT**

Entwicklungshilfe: Als Friedens und Facharbeiter in Uniform" sind Bundeswehrsoldaten weltweit begehrt. Sie sind schon in 24 Ländern tätig. (S. 18)

Bedauern: Der Staatssekretär im Stuttgarter Innenministerium, Ruder, hat den gegenüber dem-Polizisten Gianoncelli erhobenen

Verdacht in Verbindung mit drei Morden im Großraum Ludwigsburg/Heilbronn \_zutiefst\* bedauert. Es tue ihm leid, was dem jungen Mann gegenüber geschehen" sei. (S. 18)

Wetter: Meist bewölkt, zeitweise Regen. Im Süden sonnig. 20 bis 29

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Unterdrückung der Miskito-Indianer - Von Werner Thomas S. 2 film "Mitten ins Herz"

Grenzschutz: Kutscher der Luft Schweiz: Am Genier See stehen für Könige, Kanzier und Verletzte S. 3 Die Fliegergruppe

Flick-Ausschuß: Sind noch Ergebnisse zu erwarten? - Abgeordnete unter Zeitdruck

China: In Pekings globaler Strate-gie hat die pazifische Region Vor-

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT Wort des Tages

Meinungen: Atempause bei der Fernschen: Außenseiter unter sich - Doris Dörries erster Kino-

> Villen zum Verkauf - Genehmigungen immer seltener

Formel 1: Nach Niki Laudas Rücktritt - Selten gab es so spektakuläre Transfers

Kultur: Der illustrierte Mann -Zum 65. Geburtstag des Erzählers Ray Bradbury

Ans aller Welt: Duesenberg oder Wie ein Automobil zur Legende S. 6 wurde - Von R. Zewell

### Papst und Hassan überwinden Gegensätze ihrer Religionen

Johannes Paul II. spricht vom "einzigen Gott der Christen und Mohammedaner"

ROLF GÖRTZ, Casablanca Während in Libanon eine christliche Minderheit verzweifelt um ihr Überleben kämpfen muß, betet Papst Johannes Paul II. in Marokko vor 60 000 Moslems zum "einzigen Gott der Christen und Mohammedaner um dauerhafte Brüderschaft unter den Nationen\*. Ein historisches Ereignis: Nach einem Jahrhunderte währenden, teilweise offenen Kampf zwischen Christen und Moslems erinnern zwei hohe Vertreter ihres Glauben, der Papst und König Hassan von Marokko, an die gemeinsamen Werte des Geistes und menschlicher Würde als Basis für ein friedliches Zusam-

Zusammen mit dem König von Marokko und Obersten Priester seines Landes fährt der Bischof von Rom durch eine Hunderttausende zählende jubelnde Menge von Moslems. Der Papst folgte einer Einladung des Konigs, der ihn in Rom um diesen Be-

such gebeten hatte. Eindringlich, von lebhaften Gesten unterstrichen, trug Hassan seinem Gast jetzt im Königlichen Palast von Casablanca seine Vorstellung von der dem er den Marokkanern für ihre

Befriedung eines der gefährlichsten Brennpunkte, des Nahen Ostens, vor. Ausführlich unterrichtete der Alouiten-Herrscher den Papst über die politischen Strömungen im arabisch-islamischen Lager, so, wie er sie bei der letzten arabischen Gipfelkonferenz im gleichen Raum vor zwei Wochen zusammenfassen konnte. Der Papsthesuch muß in diesem Zusammenhang gesehen werden; er hat

Päpstlicker Regenbogen

kaum etwas mit seiner Missionsreise durch Afrika zu tun.

-Wir Christen und Mohammedaner haben vieles gemeinsam als Gläubige und als Menschen", sagte Papst Johannes Paul II. eine Stunde später im bis zım letzten Platz gefüllten Olympia-Stadion von Casablanca vor den Teilnehmern der arabischen Jugendwettkämpfe und etwa 50 000 moslemischen Zuschauern. Er faßte die heißen Eisen der politischen und religiösen Konflikte der Zeit an, in-

\_traditionelle Toleranz" dankte: In diesem islamischen Land gab es immer auch Juden und fast immer auch Christen. Ihr jungen Marokkaner seid vorbereitet, als Bürger der Welt von morgen mit allen jungen Menschen auf Bruderschaft zu hoffen." An dieser Stelle muß daran erinnert werden, daß König Hassan das Symposion über den jüdischen Gelehrten Mainoides im März dieses Jahres aus Gründen einer langfristigen Annäherung an Israel abhalten ließ.

Krieg und Gewalt hätten immer nur Unschuldige zu zahlen. Ihr werdet euch", so der Papst, "gegen die Eskalierung der Waffen wehren. Aber das bedeutet nicht den Frieden um jeden Preis. Der Frieden muß mit der Gerechtigkeit einhergehen.

Weit mehr als das heutige Christentum ist der Islam als Lebenslehre mit der Politik, auch der Tagespolitik verbunden. Islamisten sehen in diesem Zusammenhang von Religion und Politik einen der Hauptgründe dafür, daß sich selbst sozialistische Länder Arabiens dem Kern der mar-

### Als "Agenten-Führerin" verdächtigt

Frau Richter wurde schon seit längerer Zeit beobachtet / Einschleusung nach bekanntem Muster nen praktisch ausgeschlossen, daß sie

mit Frau Limeburg zusammengear-

hey./gba./ub. Bonn

Bei der untergetauchten Buchhalterin des Bundes des Vertriebenen (BdV), Ursula Richter (52), handelt es sich nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden um eine Agentenführerin des Ostberliner Staatssicherheitsdienstes. Im Gegensatz zu der ebenfalls gesuchten früheren Sekretärin Sonja Lüneburg (60) hat sich Frau Richter nicht erst durch ihr Verschwinden verdächtig gemacht: Gegen sie bestand schon seit geraumer Zeit Spionageverdacht. In beiden Fallen scheint es sich aber um die gleiche Art der "Einschleusung" ge-handelt zu haben. Während Frau Lüneburg offenbar nach einem Identitätstausch im französischen Colmar in die Bundesrepublik Deutschland kam, ist von Frau Richter bekannt, daß sie den Namen einer in die "DDR" übergesiedelten Frau für die Einreise über Kanada benutzt hatte.

Staatsschutzexperten wollten gestern nicht ausschließen, daß sich aus Furcht vor Entdeckung noch weitere Ostagenten abgesetzt haben. Möglicherweise werde deren Verschwinden erst nach Ende der Urlaubszeit entdeckt werden. Für diese Einschätzung spricht auch, daß Frau Richter für eine "Residentin" des "DDR"-Geheimdienstes gehalten wird. Allerdings wird nach WELT-Informatio-

### Anzahl der Beschäftigten stieg 1984 an

DW. Numberg

Trotz leichten Anwachsens der Arbeitslosigkeit hat 1984 die Zahl der Beschäftigten in der Bundesrepublik zugenommen. Nach einer gestern von der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit vorgelegten Statistik gab es Ende Dezember 1984 im Vergleich zum Vorjahr 168 000 (0.8 Prozent) mehr sozialversicherungspflichtige Arbeit-nehmer. Die Beschäftigungszahl für Deutsche stieg dabei um 258 000 (1,4 Prozent), während die der Ausländer um 68 000 (5.4 Prozent) sank. Insgesamt erreichte die Beschäftigung damit einen Stand von 20 232 000. Im Jahresdurchschnitt waren 1984 - bei einer unveränderten Arbeitslosenquote von 9,1 Prozent - 7000 Menschen mehr arbeitslos als 1983.

beitet hatte. Ware sie der Führungsoffizier der Bangemann-Sekretärin gewesen, hätte sie nach deren Verschwinden mit dem eigenen Untertauchen nicht zwei Wochen gewartet! Im übrigen sind Agenten, die nicht miteinander arbeiten, voneinander abgeschottet. Die kriminaltechnischen Untersu-

chungen von Fotos und Schriftprobe im Fall Lüneburg dauerten gestern noch an. Durch genaue Vermessungen einzelner Gesichtspartien auf Originalfotos soll eindeutig festgestellt

#### SEITE 8: We das Mis eleschloust

werden, ob die bis 1966 in Berlin lebende Sonja Lüneburg mit der jetzt Verschwundenen identisch ist.

. Die über Kanada eingeschleuste Frau Richter hatte zunächst bei der katholischen Presseagentur KNA gearbeitet. Die letzten zwölf Jahre war sie dann beim BdV in der Buchhaltung, bis sie am Wochenende sich zu einem einwächigen Urlaub abmeldete. Meldungen, nach denen die beinamputierte, zuckerkranke Frau sich in eine Hamburger Spezialklinik begeben hätte, wurden gestern von der Bundesanwaltschaft eindeutig de-

#### Israelischer Diplomat in Kairo ermordet

Kin israelischer Diplomat ist ge-

stern in Kairo von unbekannten Terroristen ermordet worden. Zwei weibliche Botschaftsangehörige wurden verletzt. Nach Angaben der israelischen Botschaft schossen die Attentäter im Kairoer Vorort Maadi aus einem roten Fiat 127 auf den Volkswagen des erst seit kurzem in Kairo tätigen Verwaltungsattachés. Sie konnten unerkannt flüchten. Das ägyptische Außenministerium verurteilte das Attentat und erklärte, die ägyptischen Behörden würden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Täter zu finden. Die 1979 aufgenommenen Beziehungen zwischen Israel und Agypten befinden sich derzeit in einer Phase der Verbesserung.

Limeburg, gegen die erst aufgrund einer Vermißtenmeldung ihres Ministeriums Ermittlungen aufgenommen worden waren, bestand gegen sie schon vorher Spionageverdacht. Zu ihrem Untertauchen hat möglicherweise geführt, daß die Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik Deutschland seit geraumer Zeit wieder verstärkt sogenannte Einschleusungställe untersuchen. Wie die WELT erfuhr, hatte Ursula

mentiert. Aber anders als bei Sonia

Richter tatsächlich eine Bekannte in Hamburg. Mit ihr batte sie nach kurzfristigen Absprachen wiederholt Camping-Ferien in der Limeburger Heide gemacht. Am vergangenen Wochenende batte es allerdings keine Vereinbaitung gegeben.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Gerhard Jahn, forderte gestern eine umfassende Information des Innenausschusses und der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) über die beiden Spionagefälle. Er schloß auch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nicht aus. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU, Paul Laufs, kritisierte, daß SPD-Innenminister durch übertriebenen Datenschutz die Arbeit des Verfassungsschutzes behindern wür-

### Kredite sind billiger geworden

cd. Frankfurt Die Zinsen für Überziehungs- und Ratenkredite an Privatkunden sinken auf breiter Front um 0,7 bis ein Prozent. Nach den gestrigen Beschlüssen großer Banken und Sparkassen verbilligen sich Überziehungskredite im Schnitt um 0,75 Prozentpunkte. Sie kosten 9.25 bis 9.75 Prozent. Die Zinsen für Ratenkredite unter 10 000 Mark bei fünfjähriger Laufzeit werden von der Deutschen Bank von 11.26 auf 10.16 Prozent zurückgenommen, von den beiden anderen Großbanken von 11,08 auf 10,41 Prozent und von der Sparkassen um 0,75 Prozentpunkte auf 9,28 bis 9,51 Prozent. Die Sparzinsen bleiben vorerst unver-

Seite 9: Auf breiter Front

### Wo sich 50 000 Leute ein Telefon teilen

Der Telefonboom hält unvermindert an: Insgesamt wurden Anfang 1984 auf unserem Globus 576 Millionen Telefonapparate registriert. Des sind 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Sprechstellendichte weltweit von neun auf zwölf Sprechstellen pro

100 Einwohner erhöht. Etwa 1600 Mal pro Jahr greift – statistisch betrachtet – jeder Einwoh-ner der USA zum Telefon, also mehr als viermal am Tag. Mit diesem Wert liegen die Vereinigten Staaten an der Spitze aller Lander. Insgessmt wurden die Telefonhörer in den USA über 380 Milliarden Mal abgehoben um ein Orts- oder Ferngespräch zu führen. In Kanada wurden rund 29 Milliarden, in der Bundesrepublik Deutschland 25, in Großbritannien 22 und in Italien 15 Milliarden Gesprä-

che geführt. In detektivischer Kleinarbeit werden seit mittlerweile 19 Jahren diese Zahlen in einer Internationalen

DIETER THIERBACH, Bonn Fernsprechstatistik von der Siemens AG zusammengefragen und veröffentlicht Die Landesvertretungen verschicken zu diesem Zweck Fragebögen an die Postgesellschaften in aller Welt. Ein mühsames Geschäft für einen kleinen Kreis von Interessenten\*, meinte ein Siemens-Sprecher zur WELT. Vor allem Telefongesellschaften und Fernmeldeverwaltungen warten auf die neuen Zahlen. Aber auch Schulen und Hochschulen dient die in einer Auflage von einigen tausend Exemplaren erscheinende kompakte Statistik als Arbeits-

Die Rückschlüsse aus dem Zahlenwirrwarr sind vielfältig: Bezogen auf die Bevölkerung ist abzulesen, daß jeder Kanadier knapp 1200 und jeder Dane 690 Mal pro Jahr telefoniert. Ein Australier führt durchschnittlich 464 Gespräche; in Großbritannien und hierzulande sind es rund 410 Gespräche pro Einwohner, in Italien 280 und in der "DDR" 125.

In Japan teilen sich - so eröffnet

öffentliche Telefonzelle, während in der Bunderepublik Deutschland noch mehr als 380 Einwohner mit einem öffentlichen Fernsprecher auskommen missen. In Indonesien entfallen" sogar 50 000 Menschen auf eine einzige Teefonzelle.

Erstaunliche Unterschiede in der Dichte öffentlicher Fernsprecher gibt es auch innernalb Europas. So begnügen sich die Niederländer mit einer Telefonzelle pro 1667 Einwohner, während in Italien 138 Menschen ein öffentlicher Fernsprecher zur Verfügung steht. Bei den Spechstellen-Zahlen hat

Schweden fat den statistischen Idealwert von einer Sprechstelle pro Einwohner erreicht (exakt: 0,89). In den USA und der Schweiz gibt es rund 80 Telefone je 100 Einwohner, in Dänemark 74, in Nirwegen 58, in den Niederlanden 57 in Frankreich und der Bundesrepublk Deutschland 57 (Voright 51), in Japan 54 und in Großbritannien 52 e 100 Einwohner.

**DER KOMMENTAR** 

### Griff zum Hörer

Tener unscheinbare und neuer-J dings auch popfarbene Apparat, der immer zur Unzeit läutet, hat die Welt verändert. Rund um den Globus sind mehr als eine halbe Milliarde Exemplare registriert; jeder Deutsche greift im Jahr 410 mal zum Hörer, jeder Amerikaner 1600 mal jährlich, um die kleinen und großen Nachrichten über kleine oder große Entfernungen zu transportieren. Das Telefon, dem Kulturpessimisten oft so Schreckliches nachsagen, ist Wirtschaftsfaktor, Motor des kommunikativen Fortschritts, vor allem aber ein Stück menschlicher

Begegnung. An der Telefondichte eines Landes lesen die Ökonomen dessen Lebensstandard ab, an seiner Fortentwicklung die Innovationsfreude einer Volkswirtschaft. Hier haben die Deutschen gewiß einiges aufzuholen; denn das Fernmeldemonopol marschiert bei uns - trotz hoher Gebühren - keineswegs an der Spitze des technischen Fortschritts. Aber dieser Fernmeldeapparat, auf den kaum jemand verzichten mag, übertrifft den Gebrauchsnutzen von Konsumüblichkeiten bei weitem.

Es sind nicht nur die alltäglichen Gespräche zwischen Freunden. Bekannten oder Kollegen, nicht nur die Bestellung beim Versandhaus, der Glückwunsch an die Tante in Hongkong oder die vermeintliche nutzlose Plauderei zweier Klatschbasen, die das Telefon so nützlich machen. Wirtschaft und Warenaustausch bedürfen der raschen Information, die in Gedankenschnelle via Satellit um die Erde fliegt, Seelsorger spenden Trost per Telefon, Einsamen ist der Apparat oft die letzte Verbindung zur Umwelt.

Das Telefon ist zum Zentralner-

vensystem moderner Staatswesen geworden, verfeinert durch drahtlose Funkdienste vom Auto his zum Notarzt, ergänzt um viele Fernmeldedienste von Telefax bis Bildschirmtext und Dienstleistungen. Der Einsatz von Rechnern, Glasfasern und technischer Intelligenz kann für eine Wirtschaft und ihre Menschen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mancherorts gilt es als schick. das Telefon als Objekt des Verdrusses einzustufen, nicht etwa deswegen, weil es immer läutet, wenn man gerade duscht, sondern weil sich dieser maschinelle Diener bereits zum Herren über den Menschen erhoben habe. Statt einen wohlgesetzten Brief zu schreiben, greife man rasch zum Hörer, eine kommunikative Verarmung und keineswegs eine Bereicherung, die Menschen näherbringe. Diese düstere Betrachtungsweise wird in Wahrheit jedoch milliardenfach widerlegt durch jeden Griff zum Hörer. Eigentlich darf man sich hin und wieder von dieser Faszination des Alltäglichen gefangennehmen las-

### Amerikanisches Fernsehen feilscht wieder um Olympia

Spiele in Seoul sollen eine balbe Milliarde Dollar kosten

genblick eine Frage diskutiert, die den legendaren Baron de Coubertin, den Wiederbegründer der Olympischen Spiele, in hellen Zorn versetzt hätte: "Wieviel Millionen Dollar ist Olympia wert?"

Während sie über diese Frage noch grübeln, hat ein Mann namens Barry Frank bereits eine sehr feste Vorstelhung von diesem Preis. Er rechnet mit einer halben Milliarde Dollar, rund 1.4 Milliarden Mark. Soviel sollen die Fernsehübertragungsrechte für die Olympischen Sommerspiele in Seoul im Jahre 1988 kosten.

Barry Frank ist von den koreanischen Organisatoren und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zum Chefverkäufer dieser Rechte gemacht worden. Am 12. September soll in Lausanne das große Ramschen beginnen. Die Summe, um die es dabei geht, bereitet nicht nur den drei potentiellen Käufern aus den USA Kopfzerbrechen, sie muß auch bei jenen, die die Fernsehrechte der Olympischen Spiele 1972 in München an die amerikanischen TV-Menschen verkauften, schmerzliche Erinnerungen wecken. Die Münchener Rechte gingen damals für 7,5 Millionen Dol-lar an ABC – ein Spottpreis aus heutiger Sicht. Andererseits, zum Trost für die Münchener Unterhändler: Die Olympischen Spiele 1960 in Rom gingen seinerzeit für lächerliche 400 000 Dollar an die Gesellschaft CBS.

Das große Feilschen um Olympia spielt sich für die amerikanischen

FRITZ WIRTH, Washington Fernsehmogule inzwischen nach ei-In den Chefetagen der drei großen nem festen Muster ab: Sie sprechen amerikanischen Fernsehgesellschaf- empört und entrüstet vom untragbar ten ABC, CBS und NBC wird im Au- gewordenen Olympia-Wucher, wenn sie von den einst sehr geldscheuen und eigentlich sehr idealistischen Olympia-Herren zur Kasse gebeten werden, und verweisen vier Jahre später, wenn die neuen Preise verlangt werden, voller Wehmut auf die letzte Summe. Bereits heute spricht man ganz offen darüber, daß bei den übernächsten Spielen 1992 die Traumgrenze von einer Milliarde Dollar überschritten wird.

Vor vier Jahren nannte man die 225 Millionen Dollar, die ABC für die Spiele in Los Angeles bezahlte, das absolute Limit. Mit dieser Summe, so argumentierte sogar die Konkurrenz von ABC, sei mit absoluter Sicherheit kein Gewinn mehr zu machen. Sie irrten. ABC machte so große Profite mit seinen Werbespots in 140 Olympia-Stunden, daß die Gesellschaft für die Olympischen Winterspiele 1988 im kanadischen Calgary die Rekordsumme von 309 Millionen Dollar bezahlte

Was die von den Olympia-Herren in Seoul und Lausanne angestrebte Summe von einer halben Milliarde Dollar so schmerzhaft macht: Seoul wird für die Amerikaner mit hoher Sicherheit lange nicht die gleiche Goldschwemme hringen, wie sie Los Angeles den USA mit insgesamt 83 Olympia-Siegen bescherte, denn es ist damit zu rechnen, daß der Ostblock, der die Spiele 1984 weitgehend boykottierte, dieses Mal wieder mit dabeisein wird. Außerdem ist der • Fortsøtzung Seite 8

### **Opposition fordert Rücktritt** von Premierminister Fabius

Mitterrand wartet noch den Untersuchungsbericht ab

liche Verwicklung des französischen Geheimdienstes DGSE in den Anschlag auf das Schiff Rainbow Warrior" der Umweltschutzorganisation Greenpeace" hat die liberal-konservative Opposition in Frankreich jetzt ihre bisherige Zurückhaltung aufgegeben und die sozialistische Regierung direkt angegriffen. Der Franktionsvorsitzende der neo-gaullistischen RPR im Senat, Charles Pasqua, und sein Parteifreund Yvon Bourges, ehemaliger Verteidigungsminister, forderten den Rücktritt von Premierminister Laurent Fabius.

Wenn der Geheimdienst mit der Sache zu tun habe, sei "Fabius der Verantwortliche", betonte Bourges im Senat. Pasqua forderte Fabius auf, selbst die Verantwortung zu übernehmen und nicht Verteidigungsminister Charles Hernu als "Sündenbock" vorzuschicken.

Über einen möglichen Rücktritt Hermus wird in den französischen Medien seit Tagen spekuliert. Der Minister selbst erklärte gestern gegenüber Journalisten, er habe "niemals an

DW. Paris Rücktritt gedacht". Auf die Frage, ob In der Diskussion um die mutmaß- er die Aktionen gegen Greenpeace für gerechtfertigt halte, sagte Hernu, diese sei nicht meine Meinung, denn wir leben in einer Demokratie". Er fügte hinzu, der Verteidigungsminister "nimmt seine Verantwortung wahr und wird sie weiter wahrneh-

men". Staatspräsident François Mitterrand, der bisher von Angriffen verschont blieb, und Premierminister Fabius haben zu der Affäre bislang nicht Stellung genommen. Sie wollen den für morgen angekündigten Untersuchungsbericht abwarten.

Unterdessen haben \_dem DGSE nahestehende Kreise" über die französischen Medien die These verbreitet, sämtliche in Neuseeland eingesetzten Agenten des Geheimdienstes hätten die "Rainbow Warrior" im Hinblick auf geplante Protestaktio-nen gegen die französischen Atomtests im Pazifik zwar überwachen sollen, aber nichts mit dem Attentat zu tun gehabt, bei dem am 10. Juli im neuseelandischen Hafen Auckland ein portugiesischer Fotograf ums Le-

alter Se ien W 3 ange عهانكنهم De ... 5:C;:2/6

erg.e. menbr ir Os de ver

llariage rund i oster: itis Rh nkellen n Lager USCELLE Clyke ien sin nan eir DM

en de linand au erbe Untern n bei ] m Arbe Curzarb zäftigter menspi sei aber ele Mit ten mü eriuste

Slang a kostete ie Rück

ehnte h nehme: rsitzen hrten U ute ihre ienunte: ing auc

75 stellitzender ig, Bo-

A ...... 18 55 Acres 165 41.2 1 m 152

ana Haken v. 15 

- (m 6.4)

rang-Von Christel Pilz

und "Befreier" Nordafrikas.

DIE • WELT

### Langer Prager Winter

Von Carl Gustaf Ströhm

📿 iebzehn Jahre sind seit dem 21. August 1968 vergangen – dem Tag, als die Sowjetarmee, formell unterstützt von den Streitkräften der Länder des Warschauer Pakts (außer Rumänien), in die Tschechoslowakei einmarschierte und dort dem "Prager Frühling" ein gewaltsames Ende bereitete. Aus diesem Anlaß hat die tschechoslowakische Bürgerrechtsbewegung "Charta 77" an die Sowjets den Appell gerichtet, ihre Truppen in der CSSR zu vermindern, um zur Überwindung der Teilung Europas in Militärblöcke beizutragen.

So mutig und im Prinzip richtig die Forderungen der Bürgerrechtler sind – drei von ihnen, darunter der Schriftsteller Vaclav Havel, wurden kurz vor dem Einmarsch-Jahrestag festgenommen –, so wenig Aussicht besteht auf Erfüllung dieser Wünsche. Die sowjetische Besatzungsmacht hat sich in der Tschechoslowakei einzementiert. Mit mehr als 80 000 Mann. Die gegenwärtige Prager Führung aber hat jetzt jene Rolle des "sowjetischen Musterschülers" übernommen, die früher ein-

mal von der "DDR" gespielt wurde. Auch unter Gorbatschow klammert sich der Kreml an seine Herrschaftspositionen in Mitteleuropa. Seit Polen von inneren Spannungen heimgesucht wird, seit die "DDR" und Ungarn sich dem Verdacht allzu großer Eigenständigkeit aussetzen, bleibt den Sowjets nur noch Prag als "zuverlässige" Bastion. Hier in Böhmen, Mähren und der Slowakei scheint alles ruhig zu sein. Die Bevölkerung hat sich nach der enttäuschenden Niederwerfung der Reformbewegung Dubçeks in ihr Privatleben zurückgezogen. Die Hoffnungen, es könne jemals wieder anders kommen, sind geschwunden. Was bleibt, sind Routine

Das aber ist für ein Herrschaftssystem auf die Dauer eine sehr schmale Basis. Die großen Fragen, die in der Tschechoslowakei 1968 so lebhaft diskutiert wurden, sind bis heute nicht beantwortet. Die Sowjets mögen die Ruhe von Prag genießen. Aber daß sie in den Tschechen und Slowaken wirkliche Freunde haben, werden selbst die Kühnsten im Kreml nicht ernsthaft behaupten wollen.

### Zensur-Kompetenz

Von Detlev Ahlers

In Anerkennung der Bedeutung der Verbreitung von Informationen aus den anderen Teilnehmerstaaten" haben sich die KSZE-Staaten zum Ziel gesetzt, "die freiere und umfassendere Verbreitung von Informationen aller Art zu erleichtern". Gezeichnet: Honecker, gegeben zu Helsinki 1975. Zehn Jahre später, der Jubiläumssekt ist gerade hinuntergespült, sitzen zwei junge Engländer in Ost-Berlin im Gefängnis. Sie sind am August in Frankfurt an der Oder festgenommen worden, weil sie im Besitze von "Schriften gegen den sozialistischen Staat und subversiver Literatur" waren, wie die "DDR"-Behörden dem Londoner Außenministerium mitteilten. Die beiden

Briten waren auf der Durchreise zu Verwandten nach Polen. Die "DDR" nimmt den Vorgang "sehr ernst", wurde London bedeutet. Das britische Ministerium hingegen vermutet, daß den beiden Einundzwanzig- und Zweiundzwanzigjährigen nicht bewußt war, daß die Schriften vom Ostblock als "diffa-

mierend" interpretiert würden.

Über den genauen Inhalt schweigen sich beide Seiten aus, vermutlich bis zur Abwicklung der Angelegenheit; ein britischer Konsul durfte die zwei inzwischen besuchen. Bei der Festnahme kann es sich einfach nur um einen Schuß vor den Bug des Außenministers Howe handeln, der sich durch sein westlich-selbstbewußtes Auftreten im April in Ost-Berlin und in Prag (wo einer seiner Mitarbeiter den Aufpassern beim Abendessen entwischte und Dissidenten traf) keine Freunde

Doch zurück zu Helsinki. Wer dort von "freierer Information" liest, sollte auch das "Kleingedruckte" lesen. Denn zugesichert wird von den Unterzeichnerstaaten nur, daß sie "auf ihrem Territorium die Verbesserung der Verbreitung" von Veröffentlichungen "erleichtern" und "kompetente Firmen und Organisationen ermutigen, Abkommen und Verträge zu schließen, die auf eine schrittweise Erhöhung der Menge" von

Information gerichtet sind. Diese Firmen sind im Osten staatlich. Es handelt sich also nicht um freien Fluß von Informationen, sondern nur darum, daß der Osten zugesteht, alles hereinzulassen, was seine "kompetenten" Zensurbehörden für ungefährlich halten. Nicht nur die beiden jungen Briten müssen das begreifen.

### Ausländer raus!

Von Peter M. Ranke

Viemals in der Neuzeit ist Ägypten vom Westen her, von der großen Wüste aus, erobert worden. Auch Rommel kam nur bis El Alamein. Der Mann, der heute gern das Nilbecken in den Griff bekäme und in Kairo herrschen will, der Libyer Muammar el Khadhafi, bedient sich daher subtiler Methoden, nicht der militärischen Auseinandersetzung.

Jetzt, da Khadhafi in Sudan Fuß fassen konnte und seine Stellung in Khartum ausbaut, hat er den Wirtschaftskrieg gegen Agypten und andere arabische Länder eröffnet, die er als seine Feinde betrachtet. In demütigender Weise läßt er Tausende von ägyptischen, tunesischen und mauretanischen Gastarbeitern an die Grenzen schaffen und schickt sie dann zu Fuß hinüber. Nur die Annahme der libyschen Staatsbürger-

schaft kann sie vor der Deportation retten. Diese Aktion wird begründet mit der Wirtschaftskrise im einst steinreichen Ölstaat, in dem bald das Brot rationiert werden soll. Deswegen werden jetzt auch die Überweisungen der verbleibenden Gastarbeiter an ihre Familien besteuert und auf 300 Dollar im Jahr begrenzt. Wer ausgewiesen werden soll, kommt zunächst ins Lager, wo die Polizei den Deportierten alles Ersparte und alles in Libyen Erworbene abnimmt.

Das ist Räuberei, einem Wüstenkrieger wie Khadhafi angemessen. Doch sein Hauptbeweggrund ist: Er will das Elend in Ägypten, Tunesien und Mauretanien schüren, wo es nicht genug Arbeit gibt. Über soziale und politische Unruhen sollen die gegnerischen Regime gestürzt werden, denn Khadhafi will selbst in den Abdin-Palast von Kairo einziehen, als Herrscher

Auch aus anderen arabischen Öl-Staaten kehren Gastarbeiter nach Agypten zurück, was die Lage am Nil noch erschwert. Die Agypter werden weiterhin die Gegner Khadhafis unterstützen und Libyen zu isolieren suchen. Dabei sollte man ihnen helfen. Das Band zwischen Tripolis und Kairo ist zerschnitten. Und es mag sehr wohl eine Warnung für Khadhafi sein, daß Libyen auch in jüngster Geschichte vom Osten her, von Agypten aus, erobert worden ist. Montgomery kam bis Tripolis.



Gleichgewichtsprobleme

### Päpstlicher Regenbogen

Von Heinz Barth

Zwei Männer in Weiß umarmten zich auf dem Rollfeld des Flughafens von Casablanca. Der Papst begegnete König Hassan von Ma-rokko, der den Pariser Maßenzug mit der Dschellaba eines Nachfahren des Propheten und geistlichen Oberhauptes der Moslems seines Landes vertauscht hatte, um zu demonstrieren, daß hier ein Treffen zwischen den religiösen Autoritäten zweier großer monotheistischer

Bekenntnisse stattfand. Seelsorgerisch standen bei der zwölftägigen Afrika-Tournee, die hinter Johannes Paul II. liegt, seine Besuche in den schwarzafrikanischen Staaten im Vordergrund. Weltpolitisch hingegen war die erste Visite, die einen Papst jemals in ein fast rein islamisches Land führte, von weit größerer Bedeutung. Es war mehr als eine Geste, der er sich nicht entziehen konnte, daß er, nachdem er auf siebenundzwanzig Reisen durch die Kontinente den Boden vieler Länder geküßt hatte, auch mit Marokko keine Ausnah-

me machte. Hier, wo der intensive Religionseifer der arabischen Völker einen relativ toleranten Ausdruck findet, forderte der Papst die marokkanische Jugend auf, "in einer säkularisierten und manchmal sogar atheistischen Welt" den Glauben an Gott zu bezeugen. Das war ein Wort, bedeutsamer als alles, was der Papst und König Hassan an schwer realisierbaren Hoffnungen über eine Zukunft Jerusalems besprochen haben mögen, in der sich Christentum, Judentum und Islam

versöhnlich begegnen könnten.

Ganz offensichtlich ging es Johannes Paul II. in Casablanca um mehr – darzutun, daß für alle Religionen, die nicht ins Sektierertum entgleist sind, die Zeit einer gemeinsamen Defensive gegen den Ungeist gekommen ist der das Gift von Häme, Zynismus und menschenverachtender Brutalität in die Herzen der Völker gießt. Fast meint man schon, hinter der Behutsamkeit, mit der sich der Papst bei solchen Anlässen ausdrücken muß, das "Grand Design" einer Kooperation zwischen den großen Konfessionen durchscheinen zu sehen, denen der Zugang zu den Massen noch offensteht.

Ein solches Wagnis bedarf erklärlicherweise der Kompensation durch die konfessionelle Dogmatik. Seit dem Sieg von Lepanto ist kein Führer des Christentums dem Islam weiter entgegengekommen. Seit der Befreiung Wiens von der türkischen Belagerung hat es kein Papst riskiert, so bedingungslos die Liquidierung des mit religiosem Haß erfüllten Erbes der Jahrhunderte anzubieten und dem Islam die Hand zu einem Pakt gegenseitiger Duldsamkeit entgegenzustrecken. Die Fähigkeit, in universellen Größenordnungen zu denken, die dem Vatikan in seiner Phase der Anpassung an die soziologischen Strömungen verloren zu gehen schien, ist diesem Papst gewiß nicht abzusprechen.

Um so mehr mußte er wohl auf den schwarzafrikanischen Stationen seiner Reise bemüht sein, die Politik der Öffnung durch eine strenge Prinzipientreue in den Fragen der Geburtenkontrolle, der Einehe und des Antirassismus zu ergänzen. Seine Kritik an der Apartheid Südafrikas ließ an Nachdruck nichts zu wünschen übrig. Doch seine besondere Sorge galt der Verteidigung der Familie gegen die in einigen afrikanischen Frontstaaten dominierende Ideologie, die für den Staat und die Gesellschaft Vorrechte gegenüber der Religionsfreiheit und der persönlichen Freiheit beansprucht, die für



Begrüßung des

die Kinder unverzichtbar sind. Nicht nur gegenüber dem Islam, auch im Verhältnis zu den Naturreligionen Schwarzafrikas hat diese Papstreise gezeigt, daß der missionarische Geist, der die Tätigkeit der katholischen Kirche unter dem Kolonialismus beseelte, überwunden ist. Er hat einem Geist der ökumenischen Werbung Platz ge-macht. Die animistischen Religionsvorstellungen vieler afrikanischer Stämme, die auf der elementaren Unterscheidung zwischen Seele und Körper beruhen, bieten den universalistischen Integrationskräften des Katholizismus vielschichtige Ansatzpunkte.

Johannes Paul II. glaubt erkannt zu haben, daß sich hier für die Kirche der Expansion ein weites Feld der Aktion auftut. Er hat Afrika auf dieser dritten Reise durch den Schwarzen Kontinent wohl nicht zum letzten Mal besucht. Schon bereitet man im Vatikan eine vierte Reise vor, die dem afrikanischen Süden, Sambia, Tansania und Mozambique, aber mit Sicherheit nicht dem Land der Apartheid gelten soll. Es ist nicht länger möglich, diesem Pontifikat eines kraftvollen Papstes, den die Zyniker als einen von Reisefieber geplagten "eiligen Vater" verspotten, eine motorische Energie abzusprechen, die von der Anpassungsmentalität des zweiten Vaticanums nicht mehr allzuviel übrig läßt.

Johannes Paul II. steht in der monolithischen Tradition der Kirchenväter, die nie den kämpferischen Einsatz in den Stunden der Glaubenskrisen scheuten. Sein eigentliches Operationsfeld sind nicht die Industriegesellschaften des Westens, die in der Sicht dieses polnischen Kirchenfürsten kein Ohr mehr für den Anruf der letzten Dinge haben. Wo es um sie geht, schreckt ihn ein Bund mit Andersgläubigen nicht, solange sie in einem überkonfessionellen Sinn Rechtgläubige sind. Afrikas Animisten verehren das Göttliche im Regenbogen. Vielfarbig wie dieser ist der Bogen der Evangelisierung, den Karol Wojtyla über die Kontinente spannt,

### IM GESPRÄCH Charles Hernu

### Der getreue Eckart

Von Heinz Weissenberger

erteidigungsminister Verteidigungsmitten der Auf-Hernu gibt sich inmitten der Aufregung um die Affäre des Green-peace-Schiffes "Rainbow Warrior" gelassen; er schweigt. Doch alle Blik-ke in Paris sind auf ihn gerichtet wird er seinen Hut nehmen müssen?

Mit ihm veriöre die sozialistische Regierung des Ministerpräsidenten Laurent Fabius einen ihrer wenigen wirklich populären Minister. Von Hernu hieß es sogar, er sei der einzige Minister, den die Opposition übernehmen könne, wenn sie im nächsten Jahr die Wahlen gewinnt.

Hernu (62), Sohn eines Gendarmen aus dem bretonischen Quimper, würde jedoch mit seiner Entlassung für einen Fehler bezahlen, für den er verantwortlich ist. Denn er war es, der 1981 den neuen Chef des französischen Geheimdienstes (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) ernannte, den Air-France-Direktor Pierre Marion.

Dessen einzige Qualifikation für dieses Amt war, daß er bei seiner Tätigkeit für "Air France" rings um die Welt gelegentlich dem Geheim-dienst Informationen zutrug. Hermi

dienst Informationen zutrug. Hermi kannte Marion seit Jahren gut aus der gemeinsamen Freimaurerloge. Marion säuberte den Geheimdienst gründlich von allen "Rechten" und zu proamerikanischen Elementen. Über hundert führende Köpfe der D.G.S.E. rollten. Resultat: Die Agenten und In-formanten gingen in Deckung, die Quellen versiegten. Marion brachte Quellen versiegten. Marion brachte den Geheimdienst derart durcheinander, daß er im November 1982 wieder abberufen und durch Admiral Pierre Lacoste ersetzt wurde. Doch die D.G.S.E. wird Jahre brauchen, um sich von der "Ara Marion" zu erholen.

Hernu ist bei der Armee beliebt wie nur wenige Verteidigungsminister vor ihm. Einst überzeugter Anti-Militarist, ist Hernu heute Fürsprecher der nuklearen Abschreckung, der Zusammenarbeit mit der NATO und der engen militärischen Kooperation mit der Bundesrepublik. Er war es, der die Schaffung der "rapiden Eingreifstreitmacht", die eventuell auf dem Boden der Bundesrepublik eingesetzt werden soll, durchsetzte.



Im Mittelpunkt der Greenpeace-Affäre: Hernu FOTO: WERNER SCHÜRING

Der im Grunde unkompliziert ge-bliebene bärtige Nichtraucher hat auch ein offenes Ohr für die einfachen Soldsten. Ständig taucht er, oft unangekündigt, bei Truppeneinhei-ten, auf Übungsplätzen, auf Flugfel-dern oder Atom-U-Booten auf. Seine Vorstellung von modernem Wehrdienst legte er in einem Buch mit dem Titel "Der Bürger-Soldat" dar.

Privatleben hat er, seit er Minister wurde, kaum noch Ehefrau Dominique und sein verheirzteter Sohn bekommen ihn selbst an Festtagen nicht oft zu sehen, da er diese bei den Truppen in Frankreich, in Tschad oder gar in Libanon verbringt.

Das schwere Motorrad, mit dem Hernu früher herumfuhr, ist verkauft, und seine umfangreiche Schallplattensammlung, vor allem von Johann Sebastian Bach, verstaubt langsam. Seine Frau verriet einmal: "Sein Ministerium und die Armee sind für ihn Droge und Zuflucht zugleich.

Für Hernu wäre es ein bitterer Augenblick, wenn er sein Amt in Unehren verlassen müßte. Für Staatspräsident Mitterrand dürfte die Entscheidung nicht leicht sein, denn Hernu begleitete ihn auf seinem Weg an die Spitze des Staates dreißig Jahre lang als "getreuer Eckart", und Hernu ist einer der wenigen, denen der Präsident uneingeschränkt vertraut.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### SÜDKURIER

Über was soll man sich eigentlich mehr ärgern? Über den oft leichtfertigen Umgang von Lebensmittelproduzenten mit Gesetzen und der Gesundheit von Verbrauchern? Oder über die sträfliche Hilflosigkeit von Bebörden bei dem Versuch, schwarze Schafe namhaft und dingfest zu machen? So geschehen im Weinskandal, und deln. Schlampereien sind wohl bei Herstellern und Behörden gleichermaßen zu beklagen. Denn daß die Beschaffenheit von Flüssigei nicht immer den Bestimmungen oder auch nur unseren Vorstellungen von Appetitlichkeit entsprach, wird kaum bestritten. Hätten sich alle Hersteller schon früher - so wie jetzt geschehen -freiwillig den Verzicht auf die hygienisch bedenkliche Eimasse auferlegt, so ware auch ihnen manche Peinlichkeit erspart geblieben. Ähnliches gilt für die Behörden, die auf die Beschaffenheit unserer Lebensmittel das Auge des Gesetzes richten müssen. Hier drängt sich der ungute Eindruck auf, daß Versäumnisse der Ver-

#### gangenheit durch blinden Aktionismus ausgeglichen werden sollen. HEILBRONNER STIMME

Sie meint zu Afrika: Nicht minder schlagzeilenträchtig (als Südafrika) sind die tiefe Men-

king, die Korruption und Mißwirtschaft, das sinnlose Morden in Schwarzafrika ... Nicht Südafrika in: allein steht vor bedeutsamen Entscheidungen über seine Zukunft, die auch den Schwarzen größere Gerechtigkeit bringen muß. Vielmehr wankt ganz Schwarzafrika, eingetaucht in ein Chaos, das seine Wurzeln nicht ausschließlich in den Folgen des Kolonialismus hat, sondern das zum großen Teil selbst verschuldet wurde.

### THE \*\*\*TIMES

Ar in the

23.5

200

185 Mil

 $\gamma = \gamma = \sqrt{\gamma}$ 

N.

English Wash

Sich vor dem Einfültern subversiver 🏚 🐛 . Elemente oder Extremisten zu schützen, ist eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme, die jede Organisation ergreift, deren Aufgabe die Verbreitung von Meinung und Nachrichten ist. Aber die BBC hat den falschen Weg eingeschlagen, als die Organisation sich an MI 5 gewendet hat. Es ist auch nicht Aufgabe von MI 5, sich in dieses Spiel hineinziehen zu lassen . . . Kann es sein, daß die Allerobersten ihren Untergebenen nicht zutrauen, daß sie ihre journalistischen Pflichten erfüllen, und deshalb die Staatssicherheit gerufen haben? Wahrscheinlicher je- 6 doch ist eine Trägheit in der Verwaltung: Eine gewisse Prozedur der Überprüfung stammt noch vom Krieg her. Sie schien auch während des kalten Krieges noch angebracht. Dann wurde sie fortgesetzt, und schließlich hatte man die Sache so

### schenverachtung und Unterdrükrichtig am Hals. Atempause bei der Unterdrückung der Miskito-Indianer

Die Sandinisten geben Fehler zu / Von Werner Thomas

Der Indianerführer Brooklyn Rivera, ein Sozaldemokrat, warnte vor verfrühten Beifall für die Comandantes: "Die Probleme sind nicht gelöst." Die kurzzeitige Gefangennahme der solidarisch" für die Sandinisten in umstrittenen Gebiet abenteuenden deut-schen Revolutionsfreudin von der Frankfurter Startbahi West, Ingeborg Konradi, scheintdas zu bestä-

Applaus war aufgebrandet, weil die Sandinisten zwingsumgesiedelte Miskito-Indiana in ihre Heimat zurückkehren lasen. Fünftau-send von ihnen leben wieder am lehmigen Coco-Fluß der Grenze zu Honduras, Weitere fünftausend sollen folgen. Sandinisische Führer konzedierten "Fehle" in der Behandlung dieser eigenwilligen Menschen, sogar Innaminister To-

mas Borge. 1981 und 1982 when mehr als zehntausend Indianer aus ihren Dörfern vertrieben und in bewachten Lagern untergebacht worden. Sie trugen Namen wie "Trasba Pri", was in der Miskito-Sprache "freies Land" heißt; ein Anklang an "Arbeit macht frei". Soldaten der sandinistischen Armee töteten das Vieh, steckten Häuser in Brand und zwangen die Indianer zu tagelangen Dschungelmärschen. Die "Ständige Menschenrechtskommission" in Managua registrierte

Dutzende Todesopfer. "Wir haben die Maßnahmen zum Wohle dieser Menschen vorgenommen", erläuterte Sergio Ramirez, damals Junta-Mitglied, jetzt Vizepräsident. Die Indianer sollten Schutz finden vor den Kampfbandhingen. Seit Anfang 1982 kämpfte die Indianerorganisation Misura unter dem Kommando des Meeresbiologen Steadman Fagoth Müller gegen die Comandantes. In privatem Kreis gestanden die Sandinisten freilich den wahren Grund: Die Miskitos kooperierten mit Mi-

Die Sandinisten sind Marxisten (Verteidigungsminister Humberto Ortega: "Wir lassen uns von der wissenschaftlichen Doktrin unse- Provinzen: Mehrals siebzigtausend

rer Revolution, dem Marxismus-Leninismus, leiten") und haben deshalb einen totalen Machtanspruch. Die hunderttausend Indianer der riesigen Provinz Zelaya, die Sumos, Ramas und (siebzigtausend) Miskitos, wollen jedoch ihre kulturelle Unabhängigkeit bewahren. Sie streben einen Autonomie-Status an. Im Gegensatz zu dem Diktator Somoza, der sie ignorierte, versuchten die neuen Herrscher, die Indianer in den Revolutionsprozeß" zu integrieren. Als es Widerstand gab, griffen die Sandinisten zu einem beliebten Mittel des marxistischen Machterhaltungsrepertoires: der Zwangsumsiedlung.

Was Stalin vorexerzierte, die Vertreibung, hatte es in Mittelamerika bis dahin nicht gegeben. Weder die salvadorianischen noch die guatemaltekischen Streitkräfte bedienten sich solcher Methoden. Anfang dieses Jahres begann Managua mit einer zweiten Umsiedhingsaktion in anderen nördlichen

Personen, vorwiegend Bauern und ihre Angehörige, die mit den Antisandinisten sympathisieren, sollen bis Dezember in den von Regierungstruppen dominierten Regionen gebracht werden.

Nun reagieren einige ausländische Freunde der Revolution auf Leiden von Indianern und anderen Minderheiten empfindlich. So äu-Berten Günter Grass und der US-Senator Edward Kennedy vorsichtige Kritik. Kennedy vermittelte einen Dialog zwischen Brooklyn Rivera und dem Comandante Luis Carrion. Die monatelangen Verhandlungen, von den Sandinisten als Beweis ihrer Kompromißbereitschaft gewertet, brachen im Mai ab. Rivera vertritt heute die Meimung, daß er lediglich hingehalten wurde. Die Sandinisten wollten keine Autonomieforderung erfüllen. Er erinnert an das Borge-Wort: "Die nica-

raguanische Nation ist unteilbar." Längst nicht alle Indianer werden zurückkehren. Bevor die Zwangsumsiedlungen begannen, geflohen. Mittlerweile leben achtzehntausend nicaraguanische Indianer in honduranischen Flüchtlingslagern. Sie wollen angesichts der unsicheren Situation in der Heimat nicht zurück.

Zur Zeit gibt es einen Waffenstillstand zwischen den Miskito-Rebellen und den Sandinisten. Der kann jedoch rasch enden, wenn er einer der beiden Seiten nicht mehr nützt: Die Comandantes suchen die Ruhe an dieser Front, weil die Partisanen der "Demokratischen Kräfte Nicaraguas" (FDN) ihre Aktio- eli nen verschärft haben. Die Indianerkämpfer leiden unter Versorgungsproblemen und Führungsfenden.

Brooklyn Rivera glaubt an eine Fortsetzung des Krieges, Diese Befürchtung außert auch Lino Hernandez, der Direktor der "Ständigen Menschenrechtskommission. Er bezeichnet das jüngste Kapitel der sandinistischen Miskito-Politik "Propagandamanöver". Der 6 als marxistische Staat kennt keine sind viele Miskitos nach Honduras freiheitlichen Ausnahmen

b di

ng

£10.75

rund

rike'

OSter

Ci

D3

en

imay

Unt

mei

erlu

hrte



2000

100

WAS DE

The second second

1

1

Charles of Fig.

T. C. T.

1.1.1.1.1.28

1. 10 Free

· · · · · · · · · · ≥ !:

-

جانية

... 10 mm . 225

3 1 44 COMP2

**ANDERE** 

10.00

1.15

1, 467

1. 18 W.

2.5

100

1 1 1 1 2 E

1. 1. Market

Kutscher der Luft für Könige, Kanzler und Verletzte

Prominente aus aller Welt sind ihre Finggäste. Aber sie sind mehr als die VIP-Piloten. Sie sind auch die unentbehrlichen Helfer aus der Luft. Die

Jahre alt. Von ROLF TOPHOVEN

s geschah im letzten, überaus harten Winter. Bundeskanzier Kohl steckte mit seinem Wagen auf dem Weg von der Pfalz nach Bonn in dichten Schneeverwehungen fest. Seine Begleiter setzten übers Autotelefon einen "Hilferuf" an die Einsatzzentrale der Grenzschutzfliegergruppe in St. Augustin bei Bonn ab. In wenigen Minuten startete eine Bell 212 ins Rheintal bei Koblenz und "pickte" den Kanzler und seine Begleitung auf. Helmut Kohl erreichte an diesem Morgen noch rechtzeitig

seinen Regierungssitz. Ein Beispiel aus dem Alltag der BGS-Flieger, die in diesen Tagen ihr 30jähriges Bestehen feiern. Begonnen hatte alles Ende 1954 in einer Schweizer Hubschrauber-Fliegerschule, wo danach ein Fluglehrer und ein Mechaniker des BGS ausgebildet wurden. Im Mai 1955 erlangte die Bundesrepublik die Lufthoheit zurück, und der Innenminister ordnete die Aufstellung einer Hubschrauber-Flugbereitschaft des Grenzschutzes mit Standort Hangelar bei Bonn an.

Als 1956 die Bundeswehr aufgestellt wurde und der BGS einen erheblichen personellen Aderiaß zu verzeichnen hatte, übernahm der damalige Hauptmann im Grenzschutz, Erwin Knorr, das Kommando über die BGS-Flieger. In fast 30jähriger Arbeit formte Knorr die Fliegergruppe zu einem erstklassigen Verband. 1983 ging Knorr in Pension und übergab den "Steuerknüppel" seinem langjährigen Stellvertreter Hans Joschim Mummenbrauer, der heute als Leitender Polizeidirektor die Flie-

Die Aufgaben der BGS-Flieger sind vielfältig: Sie überwachen die Land- und Seegrenzen, und wann immer sicherheitspolitisch oder im Katastrophenfall Not am Mann ist, wird BGS-Piloten sagen.

Ob bei Sturmflutkatastrophen, ob im Einsatz als Rettungsflieger oder mit der Anti-Terror-Truppe GSG 9, ob zur humanitären Hilfe wie bei der Hungerkatastrophe in Äthiopien (Dezember 1973) oder bei der Bekämpfung von Waldbränden (1975 in Niedersachsen) - stets waren und sind BGS-Piloten mit ihren "Alouettes", "Bells" oder den "Pumas" vor Ort.

Sogar in Irland schätzt man die Flieger aus St. Augustin. Im September 1979 transportierten sie während des Papstbesuches in der Republik Irland die dortigen Polizeikräfte. Auch bei sicherheitspolitischen Großlagen" wie beim Sturm von Kernkraftgegnern in Gorleben (1980) oder bei den Demonstrationen in Brokdorf schwebten die Helikopter der BGS-Flieger mit Einsatzeinheiten der BGS-Flieger an Bord ein.

Heute besteht die Grenzschutz-



über 150 000 Mark. Doch dies sind nur die "beweglichen Kosten", d. h. Kosten für den Betrieb der Maschine und Wartnneskosten.

Nach bestandener Prüfung erwirbt der Beamte die Lizenz für den leichten Beobachtungshubschrauber des Typs "Alouette II". Nach Erwerb der Grundlizenz geht der BGS-Pilot für zwei Jahre in eine der vier Einsatzstaffeln. Anschließend erfolgt wiederum in St. Augustin in 50 Stunden Flugzeit die Umschulung auf die mit zwei Triebwerken ausgestattete BO 105 (MRB)

Dieses neue Gerät fliegen die Piloten des Grenzschutzes dann auf einer der 18 Rettungsstationen des Katastrophenschutzes, die vom Bundesgrenzschutz personell und wartungsmäßig besetzt sind. Der Einsatz im Rettungsdienst ist für die Piloten eine fliegerische Herausforderung. Da fliegen sie alleine, nur mit dem Arzt und dem Sanitäter im Cockpit.

Nach gut zwei Jahren als Rettungsflieger mit den orangefarbenen BO 105 werden die Spitzenleute erneut nach St. Augustin zur weiteren Umschulung gerufen. In einem siebenwöchigen Lehrgang (40 Flugstunden) erfolgt der Lizenzerwerb für die Transporter "Bell UH-1D/212". Die Umschulung auf den Großtransporter, die "SA 330 Puma", wird in 30 Flugstunden geschafft.

Hat der BGS-Pilot schließlich die Lizenzen für diese beiden Hubschraubermuster erworben, dann ist er eines Tages vielleicht auch dabei, wenn Mitglieder der Bundesregie-



FOTO: SVEN SIMON



rung oder Staatsbesucher hinter seinem Cockpit Platz nehmen.

Bei solchen Einsätzen handelt es sich stets um den Transport sicherheitsgefährdeter Persönlichkeiten. Das ist ein originär polizeilicher Auftrag, den wir als Polizei des Bundes auch länderübergreifend durchfübren müssen", stellt Kommandeur Mummenbrauer diesen Auftrag des BGS noch einmal heraus. Offiziell also kein Transport von VIPs - doch VIPs sind sie fast alle, die die BGS-Piloten durch die Luft "bewegen".

Besonders bei Staatsbesuchen ist die Helikoper-Crew des Grenzschutzes gefordert. Mancher Orden, manche Plakette erinnern bei der Fliegergruppe an diese Ereignisse. Bei Stratsbesuchen sind nämlich die BGS-Piloten mit den Großen dieser Welt in engstem Kontakt. Und so findet sich in den Annalen der BGS-Flieger so manche berichtenswerte Ge-

Kommandeur Mummenbrauer und seine Flieger betrachten beispielsweise König Hussein von Jordanien und den spanischen Herrscher Juan Car-



FOTO: DIE WELT

los als "Fliegerkameraden" - denn beide sind ausgebildete Helikopter-Piloten. "Beide fliegen ausgezeichnet ich würde sie sofort einkaufen" lobt Mummenbrauer die fliegerischen Qualitäten der Könige.

Der Fliegerchef erzählt: "Als Hussein vor Jahren auf dem Weg nach Bonn seiner jungen Frau zuvor noch den Kölner Dom aus der Luft zeigen wollte, saß er bei mir im Cockpit." Auch Juan Carlos von Spanien hält es bei Besuchen in Bonn nicht lange auf seinem VIP-Sitz im Heck der "Puma". Spätestens beim zweiten Flug mit den BGS-Fliegern sitzt er im Cockpit und beweist als ausgebildeter "Puma"-Pilot sein Können.

An die Crew, die den Staatsgast fliegt, werden besondere Anforderungen gestellf: "Zunächst einmal ist es bei uns selbstverständlich, daß der Kommandeur den Gast selbst zu fliegen hat" (Mummenbrauer). Dieses Selbstverständnis des Chefs findet auch Ausdruck in der Auswahl der beim Wachbataillon der Bundeswehr muß auch bei uns das außere optische Bild stimmen. Das sind wir dem Gast und dem BSG schuldig."

Nicht nur bei ausländischen Besuchern, auch bei deutschen Politikern erlebte die Fliegergruppe in 30 Jahren so manch Positives: So machte sich beispielsweise Ex-Bundespräsident Karl Carstens um die Flugsicherheit verdient\* (Mummenbrauer). Als nämlich bei den ständigen Anflügen der Helikopter der Abstrahl der Rotoren die Bäume im Park des Präsidentensitzes in Mitleidenschaft zog. griff der Naturfreund Carstens ein. Auf sein Betreiben hin wurde für die BGS-Flieger ein neuer Landeplatz ausgesucht. So rettete der Präsident seine Bäume, seine Parkanlagen, und wir bekamen einen leichter und besser anzufliegenden Platz zugewiesen", erinnert sich Hans Joachim Mummenbrauer.

# Im Zimmer 105 sitzen die Agenten Ihrer Majestät

ihre Schlagzeilen selber. Hente machen andere Schlagenzeilen über die BBC. Nach dem Streit um einen - vorerst - nicht gesendeten Nordirlandbericht geht es jetzt um Interna des Senders: Der britische Gebeimdienst soll über Rinstellungen und Beförderungen mitentschieden

Von R.GATERMANN

ie "Tante BBC" kommt nicht zur Ruhe. Glaubten Manager und Belegschaft der British Broadcasting Corporation aus der tiefsten Krise" ihrer Geschichte noch mal mit einem "blauen Auge" davongekommen zu sein und nach dem Streit über die Absetzung der Nordirland-Dokumentation wieder zum Tagesgeschäft übergehen zu können, verabreichte der "Observer" der 26 000köpfigen BBC-Familie und der britischen Öffentlichkeit jetzt eine weitere kalte Dusche.

Worüber bisher lediglich gemunkelt wurde, was andere glaubten zu wissen, jedoch niemand beweisen konnte, ist jetzt offiziell bestätigt: Neuanstellungen und Beförderungen bei der BBC unterlagen - und unterliegen - bis weit zu den unteren Chargen herunter der Überprüfung des Gebeimdienstes MI5.

Es mutet schon wie ein Eulenspiegel-Streich an, daß sich der MI5 sogar im Zentrum des Broadcasting House mit einem Brigadegeneral an der Spitze eingenistet hatte, ohne daß 99,9 Prozent der Mitarbeiter wußten, was im Zimmer Nr. 105, Türschild: Special Duties - Sonderaufgaben - geschieht. Und diese Unwissenheit herrschte in der britischen Hochburg des Journalismus fast 50 Jahre lang.

Sicherheitsüberprüfung seit 1937

Nach den jüngsten Enthüllungen suchte die politische Opposition natürlich innerhalb der konservativen Regierung nach den Buhmännern dieses "neuen Skandals". Der Labour-Abgeordnete George Foulkes forderte sogar, Ministerpräsidentin aret Thatcher solle ihren Urlaub in Osterreich abbrechen, um eine Erkläning abzugeben, aber diejenisen. die aus diesem neuen Kapitel BBC-Geschichte politisches Kapital schlagen wollten, mußten schnell die Segel streichen als BBC-Generaldirektor Alasdair Milne erklärte: "Die Sicherheitsprüfung wurde 1937 auf Wunsch der Gesellschaft eingeführt.

In einer späteren Stellungnahme heißt es: "Der zu überprüfende Personenkreis ist seit 1945 ständig geschrumpft und umfaßt jetzt nur noch verhältnismäßig wenige Personen, die notwendigerweise in empfindlichen Bereichen tätig sind und Zugang zu Geheiminformationen haben."

Wie dem auch sei, der British Broadcasting Corporation ist zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ein Zacken aus ihrer Krone der Glaubwürdigkeit und allseitigen Unabhängigkeit gebrochen worden.

in einer in jeder Hinsicht ungeschick- re" der BBC gingen schnell vorüber ten und teilweise plumpen Handhabung der Sachlage zu suchen, was Kenner - sowohl Freunde und Gegner-der "Tante" mit der eigenartigen Konstruktion der Corporation und ihrem zwischen demokratisch-staatstreuen und aggressiverem kritischen Journalismus schwankenden Selbstverständnis zu erklären versuchen.

Die British Broadcasting Company wurde im Oktober 1922 gegründet. fünf Jahre später bekam sie nach einem königlichen Erlaß unter dem Namen British Broadcasting Corporation ihren gesetzlichen Status. Die BBC ist eine öffentliche Anstalt, kein Staatssender, der durch von der Re-gierung festgesetzte Gebühren finanziert wird. Ihre Struktur ist nur bedingt mit denen der deutschen Sender vergleichbar.

Oberstes Aufsichtsorgan ist der Verwaltungsrat, dessen Mitgheder von der Regierung ernannt werden, und der gewichtiger ist als die deut-schen Rundfunkräte. Sein Präsident ist hauptberuflich für diese Aufgabe angestellt. An der Spitze des Vor-stands, der für die tägliche Arbeit verantwortlich zeichnet, steht der Generaldirektor, dessen Machtbefugnis nicht das eines Intendanten erreicht, der jedoch über dem Chefredakteur siedelt werden muß. Als 1927 Lord John Reith erster Generaldirektor der BBC wurde, gab er ihr unter dem Motto "Verantwortung, Aufklärung und Erziehung das Gepräge und ihre Position in Staat und Gesellschaft für die kommenden 40 Jahre.

Sachlich-nüchterne Berichterstattung, äußerste politische Zurückhaltung, offiziell von der Regierung unabhängig, ihr gegenüber jedoch sehr loyal. Kritik kam meistens aus dem Mund anderer, nicht aus dem der Journalisten. Sie sehen sich selbst eher als neutrale Beamte denn als kompromißlose Enthüller oder Nachrichtenjäger. In Großbritannien geriet die BBC bald in den Ruf, vornehm-langweilig zu sein, fundiert, jedoch ohne Schneid und Pfiff.

Hieraus erwuchs schließlich die beträchtliche Diskrepanz zwischen dem Ruf, den die BBC im In- und im Ausland genießt. Der Auslandsruf der britischen Anstalt hatte bis vor wenigen Wochen keinerlei Schatten. Als "Stimme der Wahrheit" vertraute ihr während der Hitler-Zeit der deutsche Widerstand, nach dem Krieg die Ungarn, Tschechoslowaken, Ost-Berliner und alle anderen, die unter einer diktatorischen Staatsführung, berieselt vom staatlich gefilterten Informationsfluß, einen Befreiungsversuch wagen. Auch heute, mit ihrem 36sprachigen Auslandsprogramm, gilt die BBC als der Sender, dem das größte Vertrauen entgegengebracht wird. Im Ausland Zutrauen und Verläß-

lichkeit, vor heimischem Publikum altmodische Tante, hierarchisch isoliert und traditionsgebunden. In den sechziger Jahren machte Generaldirektor Sir Hugh Green einen Ausbruchversuch. Er forderte seine Journalisten zur Kritik an Gesellschaft, Parteien und Kirche heraus. Einige Tabus verschwanden und die kabarettistische Fernsehsendung .That was this week" kam, um 1964 mit dem Hinweis auf bevorstehende Parlamentswahlen wieder abgesetzt zu

und heute, angesichts der Konkurrenz von privater Seite, versucht man einen breiten Mittelweg zu gehen: politisch ausgewogen.

Ein Produzent nannte es mit zynischem Unterton \_balanciert bis zum Exzeß" und im Ausdruck etwas salopper, aber die Schnoddrigkeit, die Bereitschaft zum Unkonventionellen sowie die bewußte Herausforderung des staatlichen Aufsichtsrates, wie dies die Privaten häufig praktizieren, so weit will sich die fast 65jährige \_Tante\* doch nicht hinreißen lassen.

Die schreibenden Kollegen enthüllten das Geheimnis

Ein bißchen suspekt und unheimlich muß das Zentralgebäude der BBC auch auf Orwell gewirkt haben. andernfalls hätte er es wohl kaum als Vorbild für sein "Wahrheitsministerium" in "1984" gewählt. Dabei hat aber sicherlich auch er nicht gewußt, was hinter der Tür mit der Nummer 105 vor sich geht. Es muß schon überraschen, daß das Geheimnis dieses Raumes erst jetzt gelüftet wurde, und nicht einmal aus den eigenen Reihen. sondern von der schreibenden Konkurrenz.

Man habe jahrelang versucht herauszufinden, ob bei der BBC Sicherheitskontrollen vorgenommen werden, aber "das Management hat bewußt versucht, die Gewerkschaften zu täuschen", beißt es in einer Erklärung des Journalistenverbandes. Der "untersuchende Journalismus" versagte offenbar im eigenen Haus. Der Observer konnte nun einige konkrete Falle nennen, die nicht mur die Rolle des Geheimdienstes M15 beleuchten, sondern auch dessen leichtfertige Arbeitsweise. Es wird sich nie beweisen lassen, wie vielen Journalisten, Produzenten und anderen BBC-Mitarbeitern er ungerechtfertigt den Aufstieg blockiert oder deren Arbeit behindert bat. Aber alleine schon die "Observer"-Beispiele lassen befürchten, daß es nicht wenige waren, die auf sein Drängen auf die "schwarze Liste" gesetzt wurden.

Da ist Stephen Peet, dem der MIS Kontakte zu seinem in die "DDR" übergelaufenen Bruder nachsagte, der jedoch selbst politisch völlig unengagiert war. Oder Isabel Hilton, die einer subversiven prochinesischen Vereinigung angehört haben soll, tatsächlich handelte es sich um eine Abteilung der Universität von Edinburgh. Dem Filmregisseur und -pro-duzent John Goldschmidt wurde vorgeworfen, in einer tschechoslowakischen Filmschule ausgebildet worden zu sein. Dieser Besuch war Teil eines Studentenaustauschs, Goldschmidt war und ist nie Kommunist

In der Chefetage der BBC tut man heute die genannten Beispiele damit ab, daß sie alle in die Zeit vor 1981 fallen. Aber im Zimmer 105 residiert immer noch der MI5 mit seinem Brigadegeneral Ronnie Stonham. Die BBC erklärte nach der "Observer"-Enthüllung, kein Außenstehender beeinflusse die Entscheidung der BBC, wer eingestellt und wer befördert werde. Der MI5 habe kein Vetorecht. Überzeugend klang das nicht.

# Keine andere europäische Airline fliegt so viele Menschen in so viele Städte Nordamerikas.

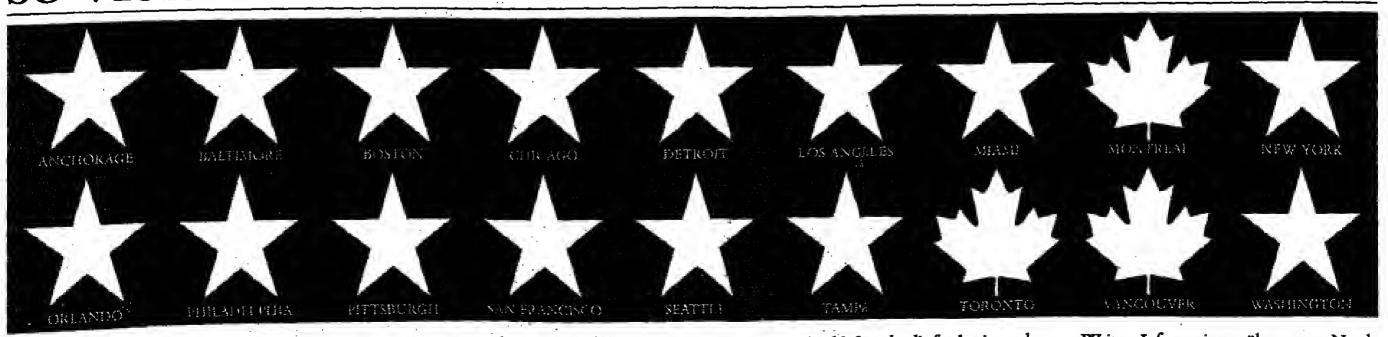

1,85 Millionen Menschen sind 1984 mit uns über den Nordatlantik geflogen. Via London natürlich. Weil man von da aus besonders viele Möglichkeiten hat, in den USA und Kanada zu landen. 1985 fliegen wir noch mehr Städte an. Insgesamt 18. Und auf dem Flug dorthin erleben Sie, welch hohes Niveau man über den Wolken erreichen kann. In welcher Klasse Sie fliegen, hängt natürlich ganz von Ihren Ansprüchen ab.

Schon wenn Sie bei uns Super-Chub buchen, haben Sie mehr vom Fliegen. Nämlich mehr Platz. Weil nur 6 Sitze in einer Reihe sind,

Da können Sie sich in Ruhe auf Ihre Termine vorbereiten. Und sich mit ausgewählten Menüs und Getränken verwöhnen lassen.

In unserer First-Class wird der Flug zum Traum. Was nicht nur am Service liegt. Sondern

auch an unseren Schlafsesseln, die fast horizontal einstellbar sind

Doch es geht noch exclusiver. Denn was Sie von keiner anderen Airline erwarten können, ist für uns kein Problem: Wir fliegen Sie mit der Concorde nicht nur nach New York. Sondern auch nach Miami und Washington. Damit Sie Ihre Ziele viel schneller erreichen

Weitere Informationen über unsere Nordamerika-Verbindungen erhalten Sie auch über BTX \* 43100.117 # und in jedem Reisebüro mit British Airways-Agentur.

BRITISH AIRWAYS Die Airline

ski, vor der Presse

begrenzt werden sollten. Die Rege-

von Frauen, die Kinder betreuen.

grundsätzlich nicht angetastet wer-

den durfte, war schon vom Verfas-

sungsgericht in seiner Entscheidung

zur Eherechtsreform von 1977 als

Das konkrete Beispiel nach bishe-

riger Formulierung des Paragraphen

1579 BGB wird im Arbeitspapier so

geschildert: .Die Frau hatte dem

Mann in Tötungsabsicht eine gefüllte

Bierflasche auf den Kopf geschlagen.

Trotzdem mußte ihr bei der Schei-

dung die elterliche Sorge für das Kind übertragen werden. Sie verlangt

vom Mann Unterhalt, weil sie wegen

der Betreuung des Kindes nicht er-

werbstätig sein könne." Nach der ge-

planten Neuregelung allerdings soll

die Frau dann keinen Unterhalt ver-

langen können, wenn während der

Zwei Fluchthelfer aus der Bundes-

republik Deutschland und West-Ber-

lin, Jens Borowski und Thomas Rich-

ter, wurden am vergangenen Don-

nerstag von Sicherheitsorganen der

"DDR" an der Grenzübergangsstelle

Staaken, der Westberliner Ausfahrt

zur Transitstrecke nach Hamburg

festgenommen. Beide Männer hätten

zur "kriminellen Fürch-Bande" ge-

hört, berichtete die "DDR"-Nachrich-

tenagentur ADN, und "sich aktiv an

bandenmäßig organisierten subversi-

ven Handlungen gegen die DDR un-

ter Mißbrauch des Transitabkom-

mens" beteiligt. Damit bezeichnen

die "DDR"-Behörden üblicherweise

die Beihilfe zur Flucht von Menschen

Information

Geschäftsjahr

für unsere

Aktionäre

1984/85

aus ihrem Herrschaftsbereich.

Fluchthelfer

festgenommen

nicht haltbar bezeichnet worden.

zum



### Bei Beleidigung und Drohung kein Unterhalt

Union will mehr Gerechtigkeit bei Novelle des Eherechts

GÜNTHER BADING, Bonn Zeit ihrer Erwerbstätigkeit für das Kind anderweit ausreichend gesorgt Vor allem den Frauen sollen die ist, etwa durch großelterliche Pflege von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion beabsichtigten Änderungen im Aber: Für das Kind ist selbstver-Ehescheidungsfolgenrecht zugute ständlich der volle Unterhalt zu zahkommen. Neben den Korrekturen, len". Wenn dagegen die ständige Ber-treuung des Kindes durch die Mutter die durch die Beanstandungen des Bundesverfassungsgerichtes bei der notwendig sei, so misse auch diese Eherechtsreform von 1976/77 notweneinen eigenen Unterhaltsanspruch haben. Dieser könne aber auf das notdig wurden, soll durch die Novelliewendige Mindestmaß begrenzt werrung aber auch mehr Einzelfallgerechtigkeit verwirklicht werden, erklärten der rechtspolitische Sprecher In dem Arbeitspapier werden weider Unionsfraktion, Fritz Wittmann, und der Obmann der CDU/CSU im

tere Falle geschildert, in denen Unterhaltszahlungen zu Ungerechtigkeit Rechtsausschuß, Erwin Marschewim Einzelfall führen wurden. Etwa: Der an sich unterhaltsberechtigte In einem Arbeitspapier der Frak-Ehegatte sucht wichtige Geschäftstion sind Beispiele dafür aufgeführt, partner des unterhaltspflichten Ehewann - etwa wegen grob unbilligen gatten auf und zerstört planmäßig Verhaltens - die Unterhaltszahlungen dessen Geschäftsbeziehungen." Diegestrichen, herabgesetzt oder zeitlich ser konkrete Fall ist schon vom Bundesverfasungsgericht entschieden worden. Es hat das Unterhaltsverlanlung, daß der Unterhaltsanspruch gen als rechtsmißbräuchlich bezeichnet. Weitere Gründe für die Versagung an sich berechtiger Unterhaltsforderungen sollen sein die gröbliche Verletzung der Unterhaltspflicht (etwa durch Trunksucht), schwerwie gendes Fehlverhalten wie die Beleidigung und Bedrohung des unterhaltspflichten Ehegatten durch die Frau und ihren neuen Partner oder das Eingehen einer auf Dauer angelegten neuen Partnerschaft.

Wichtig ist der Koalition auch, daß eine Möglichkeit geschaffen wird, den Unterhalt auch bei Erwerbslosigkeit oder beim Verlangen nach einem sogenannten "Aufstockungsunterhalt" - wenn etwa ein Ehepartner unverschuldet eine unterbezahlte Tätigkeit ausüben muß - zeitlich zu be-

### Mannesmann: Keine Kontakte

Der Mannesmann-Konzern bestreitet, jemals "Schutzgelder" an die kolumbianische Guerrilla gezahlt zu haben. Wie der Vorsitzende der Mannesmann-Anlagen AG in Bogotá, Kurt Schwarzbart, erklärte, verfügen Angestellte des Konzerns, der in der Arauca-Provinz im Osten des Landes eine Pipeline baut, nicht über Kontakte zu Rebellen und haben diesen auch zu keinem Zeitpunkt Transportoder Lebensmittel geliefert. Mannesmann sowie ein amerikanischer und italienischer Konzern waren von offiziellen Stellen in Bogotá beschuldigt worden, der Guerrilla seit Februar dieses Jahres Schutzgelder in Höhe von 200 000 Dollar pro Monat gezahlt

Jetzt doch Doppelgleisigkeit mit Bonner Strafverfahren / Abgeordnete unter Zeitdruck

# Bringt Flick-Ausschuß noch Ergebnisse?

Wenn ein Untersuchungsausschuß seine Arbeit nicht innerhalb von zwei Jahren erledigt hat, taugt er nichts." Das hatte am 9. Oktober 1984, genau 16 Monate nach der konstituierenden Sitzung des Flick-Ausschusses am 9. Juni 1983, dessen Vorsitzender Manfred Languer (CDU) in der WELT erklärt. Die zwei Jahre sind vorbei. Ein Ende der Arbeit des elfköpfigen Gremiums ist nicht in Sicht. "Taugt" also der Flick-Ausschuß "nichts"? Hatte doch Languer vor über einem Jahr auch betont: "Auf jeden Fall müssen wir so fertig werden, daß der Bundestag mit den Ergebnissen unserer Arbeit noch in dieser Wahlperiode auch etwas anfangen kann." Also muß die Gesetzgebung vor der nächsten Sommerpause "stehen" wegen der Bun-destagswahl Anfang 1987 "stehen". Sonst würde das Thema Wahlkampf-

100 000 Seiten Ermittlungsakten

Tatsächlich hatten sich fast alle Mitglieder um die Einhaltung der vorgegebenen Frist bemüht. So war nach der Vernehmung von 48 Zeugen am 28. März die Beweisaufnahme beendet worden. "Zunächst", hatten SPD und Grüne aber zu Protokoll gegeben. Nach 81 Sitzungen war im Saal 1903 des Abgeordnetenhochhauses "Langer Eugen" angekündigt worden, nun werde man sich anhand von mehr als 100 000 Seiten aus den Ermittlungsakten und über 10 000 Seiten Vernehmungsprotokollen an den Abschlußbericht machen. Nach der Zielvorgabe sollte er noch vor der Sommerpause dem Plenum des Bundestags zur Beratung vorgelegt wer-

Dahinter hatte damals auch gestanden, daß man eine Überschneidung mit dem am 29. August beginnenden Verfahren gegen den ehemaligen Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch sowie die früheren Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs und Otto Graf Lambsdorff (beide FDP) wegen des Vorwurfs der Bestechung beziehungsweise der Bestechlichkeit und der nachgeschobenen Anklage der Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe vermeiden sollte. So gab es eine gewisse Erleichterung darüber, als der Vorsitzende der 7. Großen Strafkammer des Bonner Landgerichts, Hans-Henning Buchholz, die ursprünglich für den 10. Januar geplante Prozeßeröffnung verschob.

Aber schon Ende April/Anfang Mai

sichtiges Rückrudern ein: Der Juni-Termin sei nicht zu halten. Prompt meinten parlamentserfahrene Profis daß eine Novelle des Steuerspar-Paragraphen 6b auch dann noch zeitgerecht verabschiedet werden könnte, wenn sie "Anfang 1986" eingebracht

Fest steht, daß die Erstellung des Abschlußberichts nicht leichter geworden ist. Erinnerungen an die Mehrheits und Minderheitenvoten andere Untersuchungsausschüsse wach. Zwar hatten CDU/CSU, SPD und FDP wiederholt bekräftigt, sie strebten eine gemeinsame Vorlage für den Bundestag an. Nur Schily hatte ein "Sondervotum" angekündigt. Ihr mehrfach unterstrichener Wille hinderte die drei "Etablierten" jedoch nicht daran, sich mit der Vorstellung von eigenen Bilanzen und Entwürfen gegenseitig die Schau stehlen zu wollen.

Bisher handelt es sich dabei unter anderem um einen gemeinsamen Entwurf von CDU/CSU und FDP und einen der SPD zur 6b-Novelle und zum Bescheinigungsverfahren. Weiter gibt es ein SPD-Fazit über die "Spendenmaxis des Flick-Kon-zerns". Schließlich steht die Langner-Forderung nach einer gesetzlichen Regelung der Rechte und Pflichten von künftigen Untersuchungsausschüssen im Raum.

Daneben machen dem Ausschuß aber nach wie vor die 58 vom Landgericht nicht freigegebenen Akten zu schaffen. Aufgrund eines Drei-Seiten-Beschlusses, den Buchholz am Februar vorgelegt hatte, hielten CDU/CSU und FDP diese Unterlagen für unerheblich. SPD und Grüne wollen jedoch deren Einsicht über das Kölner Oberlandesgericht erzwingen. Sie wollen vom Inhalt sogar einen Neueintritt in die Beweisaufnahme abhängig machen.

Sachlich-inhaltlich können die elf Parlamentarier bereits jetzt zufrieden seien. Denn nicht zuletzt auf sie geht es zurück, daß zum Beispiel

 ein neues Parteienfinanzierungsgesetz beschlossen wurde. Vorausgegangen war ein jahrelanges Tauzie-

 die Parteien sich nicht immer an die Pflicht zur Offenlegung von Spenden von mehr als 20 000 Mark gehalten hatten. Bundeskanzler Helmut Kohl dazu: "Da führt kein Weg dran vorbei"; .

 Verbindungen zwischen Parteien und Wirtschaft sowie Wege von Spenden durch sogenannie Geldwaschanlagen aufgedeckt wurden; ein geplantes Amnestiegesetz für Steuersünder wegen Parteispenden samt unbegründet" bezeichnet nicht zustande kam; alle Parteien den Einkommensteu-

erparagraphen 6b novellieren wollen. Die durch die steuerbegünstigte Wiederanlage des 1,9-Milliarden-Mark-Erlöses aus dem Verkauf des Daimler-Benz-Aktienpakets durch Flick ausgelösten Untersuchungen der Staatsanwaltschaft und des Ausschusses brachten aber auch in seltener Schärfe gravierende Mißstände ans Licht. Da geriet die Bonner Ermittlungsbehörde ins Kreuzfeuer, als sie Ende November 1983 mit sechs Vertretern vor der Bundespressekonferenz aufmarschierte, um die vom Immunitätsausschuß "mehr als dürftig" bezeichnete erste Anklage wegen Vorteilsgewährung beziehungsweise Vorteilsnahme zu präsentieren. Mehr als Bedenken meldeten damals mit Blick auf die SPD-geführte Düsseldorfer Landesregierung Kritiker auch an, daß die Ermittlungen gegen ehemalige sozialdemokratische Bundesfinanzminister eingestellt wur-

Außerdem hatte sich gezeigt, daß der vorgeschriebene Geheimschutz gleich reihenweise gebrochen worden war. So berichteten Medien über Ermittlungsakten, Aussagen von Beschuldigten und sogar unbeteiligter Dritter. Das führte dazu, daß sich attackierte Politiker gegen "Vorverur-teilungen" wehrten. Aber auch Richter Buchholz zeigte Unmut: Unter Hinweis auf veröffentlichte Einzelheiten aus den Gerichtsakten hatte er sich geweigert, dem Ausschuß weiteres Material zur Verfügung zu stellen.

Die Flick-Affäre, die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft und des Ausschusses haben aber bisher nicht nur zu sachlichen Erkenntnissen und Ergebnissen, sondern auch zu persönlichen Konsequenzen geführt. Vier Rücktritte führten zu einem Personalkarussell. Dabei rotierten gleich drei Ausschußmitglieder "nach oben": Der Langner-Stellvertreter Willfried Penner wurde nach dem Ausscheiden von Jürgen Schmude aus dem Bundestag einer der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden. Der CDU/CSU-Berichterstatter Friedrich Bohl rückte für den neuen Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble als Parlamentarischer Geschäftsführer der Union nach. Hermann-Otto Solms übernahm von Dieter-Julius Cronenberg den stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitz

Nach der Anklageerhebung hatte sich Friderichs zunächst als Vorstandssprecher der Dresdner Bank beurlauben lassen. Lambsdorff trat am 26. Juni 1984 als Wirtschaftsminister zurück, obwohl er die Anklage als "nicht stichhaltig" und "insge-

Selbst seine politischen Gegner sind überzeugt, daß er sich weder bestechen ließ noch \_eine einzige Mark in die eigene Tasche gesteckt" hat. Für ihn rückte Martin Bangemann nach. Er stand zur Verfügung, nachdem er bei den Europawahlen als FDP-Spitzenkandidat Schiffbruch erlitten hat-

te. Auf dem Saarbrücker Parteitag Ende Februar übernahm er dann nach einer langfristigen Planung von Hans-Dietrich Genscher auch den FDP-Vorsitz. Aus "privaten Gründen" warf am Dezember Bundestagsvizepräsi-

dent Richard Wurbs vorzeitig das Handtuch. Die FDP hatte Ende 1983. als Wurbs Schatzmeister war, eine Sechs-Millionen-Mark-Spende mit dem Herkunftsvermerk unbekannt" veröffentlichen lassen. Vor dem Ausschuß hatte Genscher dann am 8. November angeben müssen, daß das Geld vom früheren "Kaufhaus-König" Helmut Horten gekommen war. Als Vizepräsident folgte Wurbs dann Cronenberg. Das Amt des Schatzmeisters übernahm auf dem Parteitag Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer, die damit den Weg für Helmut Haussmann freimachte. Dessen Posten als Chef des FDP-Fraktions-Arbeitskreises Wirtschaft und Finanzen erhielt Lambsdorff.

Personelle Konsequenzen

Eine ähnliche "Rotation" löste auch Rainer Barzel mit seinem überraschenden Rücktritt als Parlamentspräsident am 26. Oktober bei der CDU aus. Barzel, der von "Rufmord" gesprochen hatte, war beschuldigt worden, mehr als 1,5 Millionen Mark zwischen 1973 und 1979 unter anderem von Flick über die Frankfurter Anwaltskanzlei Albert Paul erhalten zu haben. Am 19. Juli wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des "Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung" eingeleitet. Sein Amt übernahm der Staatsminister Philipp Jenninger. Kohl, der sich für Jenninger seinen Vertrauten Schäuble holte, verband dies mit einem Neuzuschnitt der Spitze des Kanzler-

Fast nicht betroffen konnten die Grünen als selbsternannte "Saubermänner" die durch die Flick-Affare ausgelösten Turbulenzen verfolgen. Trotzdem dürfte es etliche Grüne ärgern, daß der Ausschuß nicht zum Ende kommt. So mußten sie, wenn auch wider Willen, das Mandat des Rotationsgegners Schily verlängern.

### **Proteste** sind meistens erfolgreich

Das Bekanntwerden von Menschenrechtsverletzungen und Ausreisewünschen in der "DDR" hat eine große Bedeutung. Darauf haben gestern in Berlin die "Arbeitsgemeinschaft 13. August" und die "Internationale Gesellschaft für Menschenrechte" hingewiesen. Die beiden Organisationen widersprachen damit einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vom 13. August, wonach Aktivitäten dieser Gruppen oftmals Ursache dafür seien, daß bis dahin unbescholtene "DDR"-Bewohner zu kriminellen Handlungen verleitet würden. Die Nachrichtenagentur hatte sich dabei auf .informierte Kreise in Ost-Berlin\* berufen.

Weiter wurde von dpa berichtet, wer mit Hilfe dieser Organisationen seine Ausreise zu erpressen versuche. den treffe die ganze Härte der Strafgesetze der "DDR". Auch nach Verbüßung der Strafe bestünden für die Betroffenen keine Chancen auf Ausreise. Die dpa hatte als Beleg für ihre Angaben auch den Fall des Lagerarbeiters Runar Weiss (21) aus Falkensee bei Ost-Berlin angeführt, der verhaftet worden sei, weil er einen ehemaligen "DDR"-Bewohner gebeten habe, in West-Berlin seine Ausreise zu betreiben. Dieser Mann hatte Ende Mai dieses Jahres deshalb am "Checkpoint Charlle" in West-Berlin

1. 16.5.4

1 1

Allettic ffer

protestiert. Runar Weiss war jedoch bereits lange vor dieser Protestaktion, am 14. August 1984. vom Bezirksgericht Potsdam zu 22 Monaten Haft wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme" verurteilt worden und sitzt seitdem in der "DDR"-Haftanstalt Brandenburg. Aufgrund der Haftbedingungen sei er derzeit "lebensgefährlich erkrankt", hieß es gestern in

Beide Organisationen zogen ge stern das Fazit, daß fast ausnahmslos das Bekanntwerden seines Falles dem Betroffenen in der "DDR" nützlich gewesen sei und eine schnelle Bearbeitung von Ausreiseanträgen begünstigt habe.

Im vergangenen Jahr hatten rund 40 Personen am .Checkpoint Charlie" für Haftentlassungen oder Aussiedlungen ihrer nächsten Angehörigen demonstriert. Mit zwei Ausnahmen hätten bislang alle ihr Ziel erreicht, im allgemeinen schon nach drei bis vier Wochen.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second closs postage is poid at Englewood, NJ 07631 and at additional molling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

### DIA Konjunkturell und witterungsbedingter Anstieg des Strom-

Unsere nutzbare Gesamtstromabgabe erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 3,5% auf rd. 126 Mrd. kWh. Neben der Zunahme der industriellen Produktion sowie den Witterungseinflüssen bestimmten auch höhere außervertragliche Sonderlieferungen die Entwicklung unseres Stromverkaufs. Erneut rückläufig war die Abgabe an süddeutsche Verbundunternehmen; hier wirkte sich das planmäßige Auslaufen langfristiger Stromlieferungsverträge aus stiger Stromlieferungsverträge aus.

|                                                                                         | Stromabgabe<br>1984/85<br>Mrd. kWh | Veränderung<br>gegenüber<br>Vorjahr % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tarifkunden<br>Sondervertragskunden                                                     | 12,9                               | + 2,7                                 |
| Elektr. Wärmespeicheranlager     Industrie, Handel u. Gewerbe     Weiterverteilende EVU | 4,6<br>44,1<br>49,6                | + 1,7<br>+ 3,5<br>+ 3.6               |
| RWE-Bereich<br>(unmittelbare und mittelbare Ven                                         | 111,2<br>sorgung)                  | + 3,4                                 |
| Verbund- und Auslandslieferunge<br>Sonderlieferungen                                    | 5,9<br>8,8                         | - 27,9<br>+ 49,2                      |
| Gesamtstromabgabe                                                                       | . 125,9                            | + 3,5                                 |

### Heimische Kohle bleibt Rückgrat unserer Stromerzeugung

Rund 3/4 unseres Stromaufkommens wurden im Benichtsjahr aus Braun- und Steinkohle gewonnen. Zum Ende des Geschäftsjahres nahm das neue 770-MW-Steinkohlenkraftwerk Ibbenbüren den Probebetrieb

Zur Deckung des im Berichtsjahr eingetretenen zusätzlichen Energiebedarfs stand uns die Stromerzeugung
aus unserem 75% igen Anteil an den beiden neuen
1300-MW-Blöcken des Kernkraftwerks Gundremmingen zur Verfügung, die im Laufe des Jahres 1984 in
Betrieb gegangen sind. Die Kernenergie bestritt damit
20% (Vorjahr 13,5%) unseres Stromaufkommens.

Steinkohlenkraftwerk Ibberbüren. Im Bild rechts der neue in Probebetrieb befindliche 770-MW-Block B

### Umweltschutzmaßnahmen werden Konzern-Außenumsatz erhöht sich zügig abgewickelt

Bis Mai 1985 erhielten wir die Genehmigungen zur Nachrüstung unserer bestehenden Braunkohlenkraft-werke mit Rauchgasentschwefelungsanlagen. Inzwischen befinden sich die Bauarbeiten an allen Kraft-werksstandorten in vollem Gange.

Zur Reduzierung der Stickoxide haben wir zunächst feuerungsseitige Maßnahmen ergriffen, bei denen durch den Umbau der Feuerungen die NO<sub>x</sub>-Produktion erheblich vermindert wird. Zur Erreichung der vorgeschriebenen Organis schriebenen Grenzwerte sind zusätzliche Maßnahmen notwendig. Hierfür werden von uns derzeit mit Nachdruck verschiedene Techniken erprobt. Den Bauentscheid für neue Braunkohlenblöcke haben wir verschoben, bis eine technische und wirtschaftliche Beurteilung der Entstickungsverfahren möglich ist.

Der Bau der Rauchgasentschwefelungsanlagen erfordert einen Investitionsbedarf von ca. 6,4 Mrd. DM; hiervon entfallen rd. 5,3 Mrd. DM auf unsere eigenen und 1,1 Mrd. DM auf die Kraftwerke unserer Stromlieferanten. Bis zum Ende des jetzt laufenden Geschäftsjahres werden bereits rd. 3 Mrd. DM ausgegeben sein. Noch nicht bezifferbar sind die Investitionen für die Entstikkungsmaßnahmen. Die Kostenbelastungen aus den Umweltschutzmaßnahmen machten es unumgänglich, unsere Strompreise zum 1. Juli 1985 über die allgemeinen Verteuerungen hinaus anzuheben.

### Investitionen auf hohem Niveau

Die Investitionen in Sachanlagen, Finanzanlagen und für Kernbrennelemente beliefen sich 1984/85 auf über 2,1 Mrd. DM. Sie lagen damit um gut 13% über den Vorjahreswerten. Für das laufende Geschäftsjahr 1985/86 sehen unsere Planungen aufgrund der stark anwachsenden Umweltschutzausgaben ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 3,8 Mrd. DM vor.

Im Rahmen der Objektfinanzierung der Kernkraft-werke Gundremmingen und Mülheim-Kärlich wurden von den Trägergesellschaften in 1984/85 noch 1,0 Mrd. DM (Vorjahr 1,6 Mrd. DM) investiert.

#### Dividende kann voraussichtlich gehalten werden

Die Kapitaldienstkosten für die neuen Kraftwerke, Verteuerungen bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen sowie ein erhöhter, in den Folgejahren weiter ansteinender Kastonanteil aus den Umweltschaften. gen sowie ein ernonter, in den Folgejahren weiter an-steigender Kostenanteil aus den Umweltschutzmaß-nahmen führten zu einer Schmälerung des Betriebser-gebnisses. Höhere Erträge aus dem Beteiligungsbe-reich sowie Entlastungen in unserer außerordentlichen Rechnung werden es jedoch aus heutiger Sicht erlau-ben der Leurstrammen vorwieden im Sicht erlauben, der Hauptversammlung wiederum eine Dividende in Vorjahreshöhe = 8 DM je Aktie zur Ausschüttung vorzuschlagen.

### auf 28,4 Mrd. DM

Der Konzern-Außenumsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6,1%; vom Außenumsatz entfielen 53% auf das Stromgeschäft. Die Rheinischen Braunkohlenwerke AG (Rheinbraun) förderten 1984/85 insgesamt 117 Mio t Rohbraunkohle. Hiervon wurden 99 Miotin den RWE-Kraftwerken (= Innenumsatz) und 18 Mio t für andere Verwendungszwecke eingesetzt, vorwiegend zur Herstellung von Briketts und Kohlenstaub. Als Folge des katten Winterwetters nahm insbesondere der Brikettabsatz überproportional zu. Bei der Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG, Wesseling (UK), konnte auch im Berichtsjahr kein positives Ergebnis erzielt werden. Verlustquelle war wiederum vor allem das Mineralölgeschäft, während sich im Chemiebereich leichte Verbesserungen ergaben. Die Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen bei dieser Gesellschaft verlaufen planmäßig. Erneut positiv waren Absatz- und Umsatzentwicklung im Anlagen- und Maschinenbau.

|                                                                                        |         | 1984/65 (zum Teil<br>vorläufig) | Veränderung<br>gegenüber<br>Vorjahr % |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| RWE                                                                                    |         |                                 |                                       |  |  |
| Umsatz<br>Investitionen in Sach-<br>anlagen, Finanzanlagen<br>u. für Kernbrennelemente | Mio DM  | 15 000                          | + 6,0                                 |  |  |
| Relogante (02 a                                                                        | Mio DM  | 2 130                           | + 13,3                                |  |  |
| Belegschaft (30. 6.)                                                                   | Anzahi  | 23 731                          | + 0,1                                 |  |  |
| Konzern                                                                                |         |                                 | 1, 0,1                                |  |  |
| Außenumsatz<br>Investitionen in Sach-<br>anlagen, Finanzanlagen                        | Mio DM  | 28 400                          | + 6,1                                 |  |  |
| u. rur Kembrennelemente                                                                | Mio DM  | 4 110                           |                                       |  |  |
| Belegschaft (30. 6.)                                                                   | Anzahi  |                                 | + 10,0                                |  |  |
|                                                                                        | A LEGIN | 70 249                          | 0,2                                   |  |  |

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft Der Vorstand b ell

NDA

Very

nge

aiter Se

en Ne

ange

Sussiger

Denn A

eichsver

erg errh

de ver

lianiage rund 10

1 ostern

lus Rhe

nkellere:

n Lager

osterre::

: Glykols

ien sind

nan eine

en der linand P

ar expep.

Unterne

n bei B

m Arbeit

Virrarbe

räftigten

menspre

sei aber i

ele Mita

ten müßt

eriuste slang au

ie Rückt

eine, wei

DM

Land In R. B.

isiz erhöhle

A CONTRACTOR

A STATE OF

### Reden in der "Gorbatschows **CSSR** zensiert"

Die "Unbeweglichkeit des Prager Regimes" ist von der Bürgerrechtsbewegung "Charta 77" verurteilt worden. In einer Botschaft zum 17. Jahrestag des Einmarschs der Truppen des Warschauer Pakts in die CSSR hat die Gruppe zu Reformen im Land aufgerufen und die Presse beschuldigt, die Reden des neuen Kreml-Chefs Gorbatschow nur zensiert wiederzugeben. "Charta 77" fordert eine Amnestie aller politischen Gefangenen sowie den Abzug der auf rund 80 000 Mann geschätzten sowietischen Truppen. Das Land kann sich nach Auffassung der Gruppe die "Un-beweglichkeit der tschechoslowakischen Führung" nicht leisten, die neue Entwicklungen auch in den benachbarten sozialistischen Staaten außer acht lasse.

#### Moskau will den "Sternen-Frieden"

Die Sowjetunion schlägt ein Pro-gramm des "Sternen-Friedens" statt des "Sternen-Krieges" vor. Mit diesen Worten erläuterte gestern der sowietische Delegationschef bei der Genfer Abrüstungskonferenz, Botschafter Viktor Israeljan, die jüngste Initiative des Kreml zur Schaffung einer internationalen Weltraumorganisation für eine nichtmilitärische Zusammenarbeit der Staaten im Weltraum. Der sowjetische Vorschlag ziele auf eine welfumspannende Organisation ab und nicht auf ein bilaterales Gremium der beiden Supermächte USA

### Für Maßnahmen gegen "Geldwaschen"

Maßnahmen gegen das "Geldwaschen" im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten - vor allem im Rauschgifthandel - hat ein führender Zürcher Bankier gefordert. In einem Zeitungs-Interview forderte der Chef des renommierten Privatbankhauses Julius Bär und Co. AG, Hans J. Bär, die Überwachung von großen Ein-und Auszahlungen bei den schweizerischen Banken. Er äußerte Zweifel an der Wirksamkeit der 1980 vereinbarten Sorgfaltspflicht der Banken, wonach die Identität von Kunden am Schalter bei Bargeschäften ab 500 000 Franken geprüft werden soll.

### Khamenei ist wieder Präsident

Der iranische Geistliche Ali Kha-menei ist als Präsident seines Landes wiedergewählt worden. Teheraner Nachrichtenagenturen melden, auf den 46jährigen seien bei der Wahl am vergangenen Wochenende 85 Prozent der Stimmen entfallen. Bei der ersten Wahl vor vier Jahren hatte Khamenei 95 Prozent aller gültigen Stimmen auf sich vereinigen können. Der Präsident koordiniert in Iran die Arbeit von Parlament, Regierung und Justiz und leitet derzeit formell auch den Obersten Verteidigungsrat im Krieg

### Kirchenführer fordern Abbau der Apartheid

Präsident Botha stellt weitere Gespräche in Aussicht

M. GERMANI, Johannesburg Vertreter der wichtigsten Kirchen in Südafrika haben Staatspräsident Pieter Willem Botha in einem Vier-Punkte-Memorandum aufgefordert, die Apartheid endgültig aufzuheben. "Nur wenn das Volk eine deutliche und bedeutungsvolle Entwicklung sieht, die von der Apartheid weg und zur Machtteilung führt, kann ein Ende der Unruhen in Südafrika erwartet werden", erklärten neun Repräsentanten von fünf Kirchen dem Präsidenten und fünf seiner Minister.

Des Treffen in Pretoria war auf Antrag der Kirchen zustande gekommen. Nach dem Gespräch sagte Botha, die Diskussionen seien offen geführt worden. Weitere werden folgen."

In dem Memorandum der Kirchen hieß es weiter: "Wir sind alle gegen Gewaltsnwendung bei unserer Suche, eine Änderung in Südafrika herbeizuführen. Unser Schuldspruch kommt nicht aus einer politischen Überzeugung heraus, sondern von der Schrift unseres Herrn Jesus Christus". An Botha direkt gerichtet waren die Worte: "Wir wissen von Ihrer großen Verantwortung und von den Zeiten, in denen Sie außerordentlichen politischen Mut gezeigt haben." Die Kirchenführer hatten Botha unter anderem dringend aufgerufen, die am stärksten verhaßten Symbole der Apartheid - Paßgesetze, Bildungssystem für Schwarze und Zwangsumsiedlungen – sowie die Zuwanderungskontrolle für Schwarze" aufzuheben. Weiter sollte eine Natio-

nalversammlung mit Vertretern aller

Gruppen einberufen werden, um ge-

meinsam über die Verfassung des

künftigen Südafrika zu beraten. Zu

dieser Versammlung müßten die jetzt

im Gefängnis und im Exil lebenden schwarzen Führer Zugang haben. Auch sei es unerläßlich, den in Teilen des Landes geltenden Ausnahmezustand aufzuheben.

Die Delegation äußerte auch ihre Entiauschung über die Rede Bothas am vergangenen Donnerstag. Es sei ein großer Augenblick, Südafrika zu retten", vertan worden. Vorwürfe wurden gegen Polizei und Armee er-hoben, die den Ausnahmezustand ausnutzen und ihre Machtbefügnisse überschreiten würden. Präsident Botha sagte eine Untersuchung der vorgetragenen Beschuldigungen zu.

Besonders nachdrücklich forderten die Kirchenführer die Entlassung inhaftierter Führer, darunter Nelson Mandela. "Sollte er Gewalttaten begehen, muß er wieder verhaftet werden", war die Meinung des Vertreters der Presbyterianer.

Alle Kirchenführer bedauerten, daß der Bischof von Johannesburg, Desmond Tutu, seine Teilnahme an dem Gespräch in letzter Minute abgesagt hatte. Auch ein Sprecher des State Department in Washington hatte die Entscheidung Tutus kritisiert. "Die Weigerung, an Verhandlungen teilzunehmen, kann die Lage nur noch verschlimmern", hieß es.

Botha traf auch den Führer der Baptisten in den USA, Jerry Falwell, der sich gegen Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika durch die USA aus-sprach. Nach seinem Besuch in Süd-afrika sagte Falwell, er habe jetzt ein besseres Verständnis für die Lage der schwarzen Stämme. Er werde sich für eine Berichtigung des Bildes in den USA einsetzen. Falwell kritisierte die Apartheid. Sie müsse abgeschafft werden, "ohne das Land dem Kommunismus auszuhefern".

### In Chinas globaler Strategie hat die pazifische Region Vorrang

Peking empfiehlt sich als Partner / Eine Entgegnung auf sowjetisches Vordringen

CHRISTEL PILZ, Shanghai Mit Birma und Thailand sind Chinas Nach sechs Jahren der Konsolidierung der Modernisierungspolitik präentiert sich China jetzt als Kraft zum Frieden, als aktiver Gegner von Aggression und Intervention, als Partner zum Geschäft.

In Letzterem liegt Chinas größte Attraktion. Zu einer Zeit, da das Rezessionsgespenst erneut die Runde macht und ein historischer Tiefstand der Robstoffpreise zahlreiche Ent-wicklungsländer hart bedrängt, wirkt China als Stimulus für die Weltwirtschaft. Bezeichnend ist es, daß das Schwergewicht der Außenpolitik Pekings nicht auf Amerika oder der Sowjetunion liegt. Das Verhältnis zu den USA ist freundschaftlich, wenn auch überschattet von der Taiwan-Frage. Die Beziehungen zur Sowjetunion haben sich während der letzten sechs Verhandlungsrunden erwärmt.

Aufmerksam registrieren die Sowjets, wie die Chinesen selbstbewußt lächelnd und systematisch eine globale Strategie zur Entgegnung der sowjetischen Interessen betreiben, und das selbst vor der Kreml-Haustür im

#### Ostblock-Offensive

Mehrere Delegationen chinesischer Spitzenpolitiker haben in den vergangenen Monaten die "DDR", Polen, Ungarn, Rumänien und Jugoslawien besucht. Im Juni hat Chinas Premierminister Zhao Zi Yang in der Bundesrepublik Deutschland, in den Niederlanden und in Großbritannien das neue China" vorgestellt.

In Indien bemüht sich China zum Vergessen der Bitterkeit, die der Grenzkrieg von 1962 hinterlassen hat.

Beziehungen so gut wie nie zuvor. Die Birmanen begruben ihr Mißtrauen, als Ne Win, der Birma mit seiner Machtergreifung vor 23 Jahren auf den Pfad eines hausgemachten Sozialismus führte, als Gast der KP im Juni in Peking war.

Jahrelang hat China die illegale Kommunistische Partei Birmas (BCP) unterstützt. Die Einladung an Ne Win signalisierte, daß China der BCP ihre Anerkennung entzogen hat. Ne Win ist Vorsitzender seiner eigenen Birmanischen Sozialistischen Programmpartei" (BSPP).

Dieses Signal gilt insbesondere Südostasien, wo Regierungstruppen seit Jahrzehnten im Kampf gegen chi-nesisch unterstützte Guerrillas der Kommunisten stehen Schon 1978 hatte Deng Xiaoping, der damals einigen Ländern Südostasiens einen "historischen Freundschaftsbesuch" abstattete, das Ende chinesischer Hilfe an die Kämpfer im Dschungel erklärt. Offenbar hat China sein Versprechen gehalten. In Birma und Thailand haben die kommunistischen Parteien ihre militärische Kraft

Schlechte Erfahrungen der Vergangenheit und jahrelang gewachsenes Mißtrauen aber lassen sich nur langsam abbauen. Indonesien, das Peking mitverantwortlich für den Putschversuch der Kommunisten von 1965 macht, zögert bis heute, seine Beziehungen zu China zu normalisieren, Immerhin zeigt Jakarta erste Gesten: Im April hatte es Chinas Au-Benminister Wu Xueqian zur Konferenz nach Bandung eingeladen, wo Rückschau auf 30 Jahre Blockfreiheit gehalten wurde. Wu sagte, China unterhalte keine Beziehungen mehr zu Indonesiens Kommunisten. Im Juni entschloß sich Jakarta zu direkten Handelsbeziehungen mit Peking.

Für China sind das wichtige Erfolge. Denn die asiatisch-pazifische Region hat in seiner globalen Strategie oberste Prioritat. Dies ist Chinas historische Einflußzone. Hier leben Millionen von Überseechinesen, und die asiatische Verwandtschaft bildet eine natürliche Basis zur Gemein-

#### Gemeinsame Interessen

Eben hierher haben die Sowjets während der vergangenen zehn Jahre ihre militärische Macht erweitert. Niemand hat sie daran hindern, sie hemmen können. Jetzt sehen sich China und Japan in einer natürlichen Interessengemeinschaft, eine weitere Expansion einzudämmen.

Nicht umsonst hat Chinas Parteichef Hu Yaobang Japan als erstes Land seiner Reisen in die kapitalistische Welt gewählt. Das war vor zwei Jahren. Mitte April ist er in den Süden des Pazifik, nach Australien, Neuseeland, Samoa, Fidschij und Papua-Neuguinea gereist.

Wo immer Hu auftauchte, pries er China als Partner der Zukunft, als Garant des Friedens und der Sicherheit. Er forderte zu regionaler Einheit und Zusammenarbeit auf, um gemeinsam zu verhindern, daß irgendeine Supermacht über die Region dominiere. Wie bitter fremde Vorherrschaft sei, wisse China aus eigener Erfahrung. Die Anspielung galt Sowjets und Vietnamesen, deren Armeen auf fremdem Boden kämpfen.

### Unter Protest wichen sie aus der Kasbah

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem

Unbemerkt im nächtlichen Dunkel marschierte um 3.45 Uhr ein israelischer Infanteriezug in die Kasbah von Hebron. An der Spitze des Trupps stand der Befehlshaber des Wehrbezirks Mitte, Generalmajor Amnon Schachak, begleitet von drei höheren Offizieren

Er betrat eine kleine Vierzimmerwohnung und wandte sich an sieben israelische Knesset-Abgeordnete, die dort Quartier genommen hatten: "Die Kasbah von Hebron ist zum militärischen Sperrgebiet erklärt worden. Sie haben keine Genehmigung, sich hier aufzuhalten. Ich fordere sie auf, die Kasbah zu verlassen." Rabbiner Elieser Waldmann: "Wir weichen un-

Dies war nur eine Kampfpause zwischen Arbeiterpartei und Likud. Den Hintergrund bilden die Bemühungen des Likud, das jüdische Siedlungsgebiet auf dem Westjordanufer auszudehnen – gegenüber dem Bestreben der Arbeiterpartei, das Siedlungsge-



biet in seinen jetzigen Grenzen zu

Die Siedler, geführt von Rabbi Levinger, hingegen führen eine Politik der "schleichenden Expansion", um die schwer erhältliche Zustimmung der Regierung zu neuen Siedlungsorojekten zu umgeben. Diesmal doch waren sie zu weit gegangen. Die Kasbah ist das Zentrum der nationalistischen Agitation. Eine jüdische Anwesenheit dort muß von den Arabern als Provokation empfunden werden. Verteidigungsminister Rabin ließ daher Rabbi Levinger mit seinen Anhängern aus der Kasbah entfernen.

Sieben Abgeordnete zogen in die Wohnung ein. Sie nahmen an, daß die Armee mit Rücksicht auf ihre parlamentarische Immunität es nicht wagen würde, sie anzutasten.

Bei der Kabinettssitzung kam es deshalb zu stürmischen Auftritten. Außenminister Shamir stellte den Antrag, den Einzug der Abgeordneten in die Kasbah gutzuheißen. Mit 5:5 fiel der Antrag durch, worauf Peres und Rabin die Handhabe hatten, die sie suchten.

#### Am Plöckenpaß verbrüdern sich die einstigen Feinde Was bewegt die Dorfbewohner, schen Grenzpolizisten und Zöllner

Von CARL G. STRÖHM

Die Plakate tragen die österreichi-schen Farben Rot-Weiß-Rot und die rot-weiß-grüne italienische Trikolore. Sie fordern in deutscher und italienischer Sprache dazu auf, die "Heldengedenkfeier auf dem Plökkennaß" zu besuchen. Hier im Süden Kärntens, an der Grenze zu Italien, fand auch in diesem Jahr die bereits traditionelle Ehrung für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges statt.

Der Plöckenpaß (etwa 1300 Meter), heute ein friedlicher Grenzübergang für Touristen in Richtung Mittelmeer, war von 1915 bis 1917 zwischen Italienern und Österreichern heiß umkämpft. Ähnlich wie an der Dolomitenfront in Südtirol oder am Isonzo wurde hier in den Karnischen Alpen unter hochalpinen Bedingungen – in bis zu 2700 Meter Höhe – ein harter, verlustreicher Gebirgskrieg geführt. Soldatengräber und alte Stellungen sind als stumme Zeugen aus jener Zeit übriggeblieben.

Die Kärntner empfinden sich auch heute als Grenzvolk zwischen der mitteleuropäischen und der italienischen sowie der südslawischen Welt. Vielleicht ist das ein Grund, warum man hierzulande unbefangen und wie selbstverständlich von "Heldengedenkfeiern" spricht und schreibt -

und warum alle politischen Parteien des Landes sich jahraus, jahrein an diesen Feiern beteiligen.

Kärnten ist übrigens eine der "Fe-stungen" der österreichischen Sozialdemokratie. Dennoch oder gerade deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit, daß der sozialistische Landeshauptmann (Ministerpräsident) Leopold Wagner - der zugleich auch Landesvorsitzender der SPÖ ist-die Schirmherrschaft über die Plöcken-Feier übernimmt.

Vor der Gedächtniskapelle versammelten sich zahlreiche Besucher, die zum Teil in Autobussen von weit her gekommen waren. Offiziere und Soldaten des österreichischen Bundesheeres erschienen in Uniform. Die Einheimischen trugen meist ihre Kärntner Tracht. Viele ältere Herren hatten auf ihre rostbraunen Kärntner Jacken die Tapferkeitsauszeichnungen des Zweiten Weltkrieges gesteckt. Man sah Ritterkreuzträger, mehrfach das Deutsche Kreuz in .Gold, viele Male das Eiserne Kreuzbis zum Verwundetenabzeichen oder dem Narvik-Schild.

Bundesheer und Kriegsveteranen legten in der Krypta Kränze nieder. Hier sind nebeneinander der letzte Kommandant dieses Frontabschnittes, Oberst Friedrich Scotti, und zwei

einfache Zollbeamte, die sich im Gebirgskrieg besonders ausgezeichnet hatten, zur letzten Ruhe gebettet wor-

Eine Gedenktafel besagt: "Aus dem Weltkrieg 1914-18 kehrten vom damaligen k.u.k. Infanterieregiment Graf Khevenhüller Nr. 7 6935 Offiziere und Mann nicht mehr zurück. Das Regiment ist am 12. August 1914 mit 4786 Offizieren und Mann in den Krieg gezogen." Das ganze Regiment und die Nachrückenden waalso ums Leben gekommen.

Auch an den Zweiten Weltkrieg erinnert eine Steintafel: "Gebirgsjäger-Regiment Nr. 139 - den Gefallenen und Vermißten zum Gedenken, 1939 bis 1945." Darunter werden die Schlachtfelder jener Jahre aufgezählt, auf denen Kärntner Gebirgssoldaten eingesetzt waren: "Galizien, Westwall, Narvik, Lizza, Salla, Ala-kutti, Fischerhalbinsel, Kiestinki, Bosnien, Istrien."

Die Grenzschutz-Musikkapelle des österreichischen Heeres in Tarnanzügen und Stahlhelm - die Musiker sind allesamt Reservisten aus dem Tal - spielt das Lied vom guten Kameraden. Auch eine italienische Abordnung aus Paluzza, von der anderen Seite der damaligen Front, legt einen Kranz nieder.

Bauern, Familien mit Kindern, zu einer solchen Feier zu kommen? Es ist der Respekt vor Mitmenschen und Landsleuten und vielleicht Vorfahren, die einst auch in diesem Lande gelebt und die gleichen Berge gesehen haben, auf die jetzt die Zeitgenossen des Jahres 1985 blicken. Soldaten und Zivilisten, Österreicher und Italiener, die vor der Gedenkkapelle stehen, haben sicher nichts von Ideologie im Sinn. Sie haben sich Zeit verlorengegangenen Sinn für Geschichte bewahrt.

So wie auf dem Land und im Gebirge Tod und Leben nicht so scharf voneinander getrennt und isoliert werden wie in den Großstädten, endet die Heldengedenkfeier mit einem Platzkonzert des Grenzschutzes und einem Sommerfest unter dem Motto "Zauber der Montur". Am meisten freut das übrigens die Feriengäste aus West- und Norddeutschland.

Zuvor aber gibt es eine europäische Verbrüderung besonderer Art zwischen den einstigen Feinden: Österreichische Offiziere und Soldaten, dann auch die Veteranen mit Ritterkreuz und Eisernen Kreuzen, ziehen über die Grenze ins Gasthaus auf der italienischen Seite. Die italienisalutieren, ohne daß Pässe oder Ausweise verlangt werden. Ein österreichischer Oberst, der mit einigen Mitgliedern des Kärntner Abwehrkämpferbundes bei einem Glase des "wallischen" (italieni-

schen) Rotweins beisammensitzt, lächelt, als ich ihn frage, ob denn das Tragen österreichischer Uniformen auf italienischem Staatsgebiet erlaubt sei "Theoretisch müßten wir eine Genehmigung einholen", meint er. "Aber in der Praxis kommen die Italiener in Uniform zu uns, und wir kommen in Uniform zu ihnen, ohne daß jemand etwas dabei findet. Als vor einigen Jahren das große Erdbeben in Friaul war, sind wir vom österreichischen Bundesheer mit unseren Hilfszügen sofort und ohne auf diplomatische Genehmigung zu warten ins italienische Katastrophengebiet gefahren. Wir waren noch vor den italienischen Rettungsmannschaften an Ort und Stelle. Damals führ unser Militärkommandant in voller Uniform und mit österreichischem Militärstander auf seinem Wagen zum italienischen Präfekten nach Udine, um ihn zu fragen, was für Hilfe er braucht. Seither genießt das österreichische Heer hier in Friaul einen gu-

### Wir möchten Sie als Sieger seh'n!

Deutscher Direkt-Marketing-Preis 1985, Gold - Silber - Bronze,

Im vorigen Jahr war "Premiere" für den Deutschen Direkt-Marketing-Preis. Und jetzt wird dieser attraktive Preis alljährlich ausgeschrieben. Und zwar gemeinsam vom ADV (Allgemeiner Direktwerbe- und Direktmarketing-Verband)

beste Direkt-Marketing im Bildschirmtext-Programm. Die Preisverleihung erfolgt anläßlich des ADV-Kongresses, der vom 1.12. – 3.12.1985 in Diisseldorf stattfindet. Weitere Informationen und alle Unterlagen für die Teilnahme erhalten Sie vom ADV, Schiersteiner Str. 29, 6200 Wiesbaden. Einsendeschluß ist der 15.10.1985 (beim ADV eingehend). Lassen Sie sich Ihre beispielhafte Arbeit als Gestalter,

und der Deutschen Bundespost.
Bewertet werden Direkt-Marketing-Kampagnen, die in der Zeit vom 1.7.1984 - 30.9.1985 entwickelt und per Post gestreut worden sind. Eine Jury namhafter Fachleute aus Werbung Berater, Agentur oder Auftraggeber bestätigen. Wir freuen und Wirtschaft wählt in den Kategorien "Konsumgüter". uns auf Ihre Einsendungen! "Industrie", "Dienstleistungen", "Business-to-Business" und "Spendensammlungen" jeweils die besten Kampagnen aus. Und erstmalig in diesem Jahr: Den Sonderpreis "Bix" für das ADV/Deutsche Bundespost

h Auftrag ehnte hin nehmer: xsitzenat ens Mess hrten Un-

mg auch 75 stellitzender IG, Bo

ute ihren

enunter-

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Durchdacht und ausgefeilt

In der WELT war ein glanzvolles Lob über den Kardinal König veröffentlicht, das nicht unwidersprochen bleiben kann. In der WELT vom 29. April 1971 stand unter der Überschrift "Kardinal König hält eine Ansprache im Breslauer Dom": Der Wiener Erzbischof Franz Kardinal König hat am Dienstagabend bei einem Gottesdienst im überfüllten Dom von Breslau den polnischen Gläubigen bescheinigt, sie hätten bewiesen, daß die einst deutschen Gebiete nun ihnen gehörten. "Ich habe euer Land betreten, euer westliches Land. Ihr habt bewiesen, daß es euch gehört, daß es die Heimat eurer Arbeit, eure eigene Heimat und die eurer Kinder

Ehe vom deutschen Bundestag zu den Ostfragen eine verbindliche Stellung genommen worden war, hielt der Kardinal in lateinischer Sprache, also gut durchdacht und ausgefeilt, seine Rede. Er ging über eine harte deutsche Aufbauarbeit von 30 Generationen leichtfertig zugunsten einer Generation polnischer Nutznießung hinweg. Kardinal König ging auch über die deutsche Aufbauarbeit im Schlesien hinweg, wo allein bis 1350 120 Städte und mehr als 1200 Dörfer

nach Magdeburger Recht, von Deutschen gegründet wurden. Wußte der kluge Gelehrte nichts von alledem?

Oder wollte er nichts davon wissen?
Ist schon die Rede des Kardinals eine Herausforderung an alle vertriebenen Ostdeutschen, so ist seine anschließend erfolgte Ansprache im Dom zu Kolberg nicht zu überbieten an Unwissenheit hinsichtlich der Geschichte Pommerns. In Kolberg hat es nie "polnisches Heiligtum" gegeben. Kolberg war nie polnisch.

Ich habe mich in den Pfingsttagen 1971, nach der politischen Entgleisung des Kardinals König, in einem offenen Brief über den Vatikan in Rom an ihn gewandt. Aus Wien erhielt ich lediglich die Bestätigung meines Briefes.

Als Kenner der polnischen Sprache, Mentalität und Geschichte des polnischen Volkes möchte ich abschließend sagen, daß ich durchaus für eine Verständigung mit dem polnischen Volk bin. Von einer Versöhnung und Verbrüderung zu sprechen, halte ich jedoch für sehr verfrüht.

Ich glaube nicht, daß der Auftritt des Kardinals aus Wien, zu einer Verständigung beigetragen hat. Mit freundlichen Grüßen

dlichen Grüßen K. von Henke, Kirchlinteln

### Wachsende Insolvenzen

Den Feststellungen Harald Posnys in seinem Kommentar "Zinsappelle" (WELT v. 12. 8.) kann nicht in allen Teilen zugestimmt werden. Die Appelle des Bundesfinanzministers und des sachkundigen Regierungssprechers gehen schon zu Recht an die maßgeblichen Adressen.

In diesem Zusammenhang sollten die jüngst von der Wirtschaftsauskunftei Schimmelpfeng GmbH Frankfurt hochgerechneten Insolvenzzahlen Beachtung finden. So rechnet man für das Jahr 1985 mit einer Gesamtzahl an Konkursen und Vergleichen von 18 400 (1984: 16 750). Damit würden vermutlich 200 000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Eigenkapitalquote - so will man wissen - liegt bei den meisten kleinen und mittleren Betrieben bei nur etwa zehn Prozent. Die Ursache hierfür glaubt man in der mangelnden Fähigkeit zur Kapitalbildung zu finden; bedingt durch zu hohe Arbeitskosten und die ungünstigen steuerlichen Rahmenbedingungen. Wesentliche, in ihrer Bedeutung offenbar jedoch verdrängte Kriterien sind jedoch die Langzeitfolgen der langen Phase jener wahnwitzigen Hochzinspolitik, die gottlob durch gezielte Maßnahmen der derzeitigen Bundesregierung beendet werden konnte.

So bleibt festzustellen, daß die mei-

sten Geldinstitute – und dazu zählen insonderheit die Sparkassen als öffentlich-rechtliche Institute – sich nur sehr zögernd bereit fanden und finden, sinkende Zinssätze an ihre Kreditnehmer weiterzugeben; trotz mahnender Appelle des Bundesbankpräsidenten und nun auch des Bundesfinanzministers (der sicher weiß wovon er spricht), wie auch des gerade in Wirtschaftsfragen sachkundigen Regierungssprechers.

Den Sparern gegenüber verfährt man da wesentlich konsequenter. Dabei wäre für eine weitere Belebung der Konjunktur, für die Bremsung der Insolvenzflut und damit zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit mit niedrigen Zinssätzen mehr zu gewinnen, als mit staatlich initiierten Konjunkturprogrammen, wie sie von den Gewerkschaften wieder einmal drobend gefordert werden.

H. J. Jänschke,

### Wort des Tages

99 Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne Einkehr.

Demokrit, griech. Philosoph (460-370 v. Chr.)

### Lehrerüberschuß

Es ist nicht zu fassen, mit welcher Kaltschnäuzigkeit der zuständige Regierungspräsident qualifizierte Leute mit acht bis zehn Semestern Studium, dem ersten Staatsexamen, zwei Jahren schwerer psychischer Bela-stung bei der Ausbildung als Lehramtsanwärter und schließlich dem zweiten Staatsexamen behandelt: Entweder sie bekommen einen Dreijahresvertrag, in welchem gleich darauf hingewiesen wird, daß sie danach keinerlei Anspruch auf eine weitere Anstellung hätten und deshalb schon während dieser Zeit einen anderen Beruf erlernen sollen oder es wird ihnen mitgeteilt, daß sie keine Bewerbungsunterlagen für etwaige spätere Einstellungsverfahren erhalten. Im Klartext heißt das: "Für Sie ist hiermit ein für alle Mal der Lehrerberuf

Diese "Lehrer" waren bereits nach ihrem ersten Staatsexamen längere Zeit ohne Beschäftigung und Unterstützung und sind jetzt nach Ablauf ihres Examensmonats wieder ohne Anstellung. Nur in den seltensten Fällen haben sie Anspruch auf Arbeitslosenhilfe, da zur Ermittlung ihrer "Bedürfligkeit" auf das Einkommen der Eltern oder des Ehemanns zurückgegriffen wird. Die Bemessungsgrundlage beträgt bei den Eltern 1750 Mark, beim Ehemann 1470

Mit dem Tag des zweiten Staatsexamens fällt der Beamtenstatus und damit das Recht auf Beihilfezahlungen im Krankheitsfall weg. Das Arbeitsamt trägt aber nur dann die Kosten der Krankenversicherung, wenn auch ein Anspruch auf Arbeitslosenhilfe besteht. Somit verdient der Betroffene zwar keinen Pfennig, muß aber mindestens 140 Mark monatlich für die Krankenversicherung zahlen. Da er das nicht kann, müssen die Eltern neben dem Unterhalt auch diese Kosten bestreiten. Kein Wunder, daß sich bei den Junglehrern und ihren Eltern eine steigende Erbitterung gegen diesen sogenannten "Rechtsstaat" einstellt.

Zur gleichen Zeit gibt es zahlreiche Schulen, an denen Fächer mangels Fachlehrer ausfallen oder fachfremd unterrichtet werden. In unserem Land hat man für alles Geld – nur nicht für das Bildungswesen, welches schon von Picht als Stütze eines jeden Staates beschrieben wurde.

Hochachtungsvoll Dr. H. Lieb, Milheim 13

### Angestrichen

"Wie wir leider wissen"; WELT vom 1

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr zu recht hat Enno von Loewenstern auch auf das gewandelte (?) Verhältnis Willy Brandts und der von ihm (wohin?) geführten SPD gegenüber kommunistischer Machtpolitik hingewiesen. Der Hinweis, daß Brandt demnächst in den SED-Staat reisen wird, "in dem seine Partei vernichtet wurde, wo ihre Opportunisten mit Posten korrumpiert und ihre aufrechten Sozialen Demokraten ins Zuchthaus geworfen wurden", muß unübersehbar angestrichen werden.

Wird das Axiom "Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit" wirklich ernst genommen, dann führt das Erkennen der historischen und aktuellen Bedeutung der SED-"Gründung" im April 1946 (und ihrer "Vor-Etappen") zu der einzig möglichen und zwingend gebotenen Konsequenz, daß sich die antikommunistischen, freiheitlich und demokratisch gesinnten Kräfte im einzig freien Teil Deutschlands in einer breit angelegten Kampagne kämpferisch und offensiv mit den den Deutschen oktroyierten Ereignissen in der Sowjetischen Besatzungszone, dem jetzigen SED-Staat, auseinandersetzen, die Wahrheit darüber verbreiten, und Bezüge zur aktuellen Entwicklung im geteilten Deutschland herstellen.

Der bevorstehende 40. Jahrestag des sogenannten "Vereinigungsparteitages" im April 1946 hat für die Kommunisten bereits jetzt erkennbare Bedeutung für die verstärkte Propagierung und (seit langem schon nicht mehr erfolglose!) Praktizierung kommunistischer Aktionseinheits und Volksfrontpolitik; ganz besonders gegenüber der SPD und etlichen DGB-Gewerkschaften. Dieser Jahrestag sollte aber auch für wehrhafte Demokraten seine Bedeutung haben: Nämlich in der Verpflichtung gegenüber allen Deutschen, nicht nachzulassen in der nüchternen Analyse und offensiven Abwehr jeder Art politisch-psychologischen Krieges der Kommunisten - einschließlich deren "Bündnispolitik", "Westarbeit", Infiltration und Subversion - und kommunistischer (Über-)Machtpolitik Das hat gar nichts mit dem von Brandt kritisierten "primitiven Antikommunismus", und auch gar nichts mit "Säbelrasseln" zu tun, sondern zum Beispiel auch mit der Befolgung nach wie vor gültiger Prinzipien, die Kurt Schumacher vor 35, 40 Jahren

Mit freundlichen Grüßen H. Bärwald, Grafschaft-Esch

### Kirche heute

"Ein Dammbruch der Säkulariention": WELT vom 15. August

Sehr geehrte Damen und Herren,
Anton Schulte ist ein großartiger
Prediger. Leider darf er im Kirchenfunk der ARD immer noch nicht sprechen. Um so mehr freue ich mich,
wenn er frühmorgens im Evangeliumsrundfunk Wetzlar (Monte Carlo)
seine Morgenandachten hält.

Gleichwohl steht ihm ein Urteil über die Gesamtlage unserer evangelischen Landeskirchen nicht zu. Ich habe seinen Lebensbericht gelesen und mehrfach verschenkt. Demnach kommt er aus einer römisch-katholischen Familie, fand in Schottland

nach dem Kriegserleben zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und ließ sich hier im Oberbergischen Land in Wiedenest an der zentralen Ausbildungsstätte der Freien Evangelischen Gemeinden zum Evangelisten ausbilden

Ob er die innere Struktur der rheinischen Kirche wirklich nicht kennt?
Altenkirchen gehört nämlich zu den
typisch ländlichen Kirchenkreisen in
tunserer Landeskirche mit starken
pietistischen Impulsen. Das Gemeindeleben wird von engagierten Christen getragen und ausgebaut und hat
sich in vielen Gemeinden der hiesigen Agger-Synode merklich verbessert. Das gilt für die Jugendarbeit, die
Gebetskreise und für die Spendentätigkeit.

Daher stehen, soweit es um die Evangelische Kirche in Deutschland geht, den rund zwei Millionen praktizierenden Protestanten über zwanzig Millionen liberal eingestellte gegenüber, die nur zu den bohen Festtagen den Gottesdienst aufsuchen, die Amtshandlungen in Anspruch nehmen, sich für gute Christen halten und nicht daran denken, aus unserer Kirche auszutreten. Ich selbst komme aus einer Familie, die in diesem Sinne gut evangelisch war (und noch ist).

Das kann Anton Schulte nicht wissen und verstehen. Er kann auch nicht begreifen, daß die Kirchenleitungen in unseren Volkskirchen diesen Spannungszustand aushalten müssen. Kein Mensch in unserer Kirche wird daher verlangen können, daß die Mehrheit unserer Kirchenvorstände und Pastoren – aus dem Volksganzen kommend – fundamentalistisch eingestellt ist. Austrittstendenzen hat es immer gegeben aus der Richtung der Freidenker und der Sektierer. Die Letzteren können keine Kirche ertragen, der auch liberale Protestanten angehören.

An einer Stelle gebe ich Anton Schulte völlig recht: "Wort zum Sonntag" und die Morgenandachten sind in meinen Augen für uns Pietisten oft unerträgliche liberale Ergüsse, angereichert mit politischen Anmerkungen aus der sozialdemokratischen Szene. Es wird Zeit, daß der Pietismus – im Rahmen der Landeskirche - seinem Anteil entsprechend auch in der ARD zur Sprache kommt. Dieser liegt in der Rheinischen Kirche, soweit ich es sehe, bei den Kirchenvorständen und Pastoren bei knapp einem Drittel der Gesamtkirche, Auch wird es Zeit, daß die maßgebenden Gremien unserer Kirche endlich gegen das Kinderfernsehen am Sonntagvormittag vorgehen, weil immer noch rund 100 000 Kinder allein in der rheinischen Kirche am Sonntagmorgen zum Kindergottesdienst gehen wollen.

Mit freundlichen Grüßen Joh. Kitzel, Pfarrer Wiehl-Oberbantenberg

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veräffentlichung.

### Personalien

**GEBURTSTAGE** 

Der emeritierte Professor für Anorganische Chemie an der Technischen Universität Braunschweig, Dr. Helimut Hartmann, feierte gestern seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Breslauer studierte an der Technischen Hochschule Breslau Chemie, promovierte zum Dr.-Ing. und habilitierte sich dort 1931 für das Lehrgebiet "Anorganische Chemie". 1938 erhielt er einen Ruf nach Braunschweig verbunden mit der Aufgabe, ein Institut für Anorganische Chemie einzurichten. Dieses Institut hat er dann nach völliger Zerstörung durch Luftangriffe nach Kriegsende wieder aufgebaut und über seine Emeritierung hinaus bis 1965 als Direktor geleitet. Die zahlreichen und vielschichtigen Forschungsarbeiten, die Professor Hartmann allgemeine Anerkennung eingebracht haben, betrafen elementorganische Acetylenverbindungen, Carbide, die Chemie des Trink- und Abwassers mit Entwick-hung neuer Verfahren zur Reinhaltung der Fhisse sowie Untersuchungen an Gläsern.

\*Der emeritierte Ordinarius für Pädagogische Psychologie an der Justus-von-Liebig-Universität in Gießen, Professor Dr. Kurt Günzel, feierte in Gießen seinen 80. Geburtstag. Der in Schlesien geborene Wissenschaftler, der fast 20 Jahre an der Universität Gießen gewirkt hat, beschäftigte sich vor allem mit Fragen einer ganzheitlichen Psychologie und Soziologie. Von 1966 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1971 war Professor Günzel außerdem Mitdirektor des Seminars für Pädagogische Psychologie an der Universität Gießen.

Einer der maßgeblichsten geistigen Gestalter des Deutschen Sportbundes (DSB), Professor Franz Lotz, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Der Sportpädagoge Lotz, von 1949 bis 1980 Leiter des Instituts für Leibesübungen der Universität Würzburg, ist in Darmstadt geboren. Nach Studienjahren in Frankfurt am Main, Gießen und München erhielt er 1936 seine Promotion in Berlin. 1938 übernahm er eine Institutsleiterstelle in Leoben und kehrte nach dem Krieg nach Würzburg zurück. Als Mann der ersten Stunde im deutschen Sport nach 1945 wirkt er im wissenschaftlichen Beirat des DSB seit 1950 und war DSB Prasidialmitglied von 1955 bis 1970. Besondere Verdienste erwarb er sich mit seiner stillen Arbeit um die Olympische Akademie in Griechland, das Thema Partnerschaft Kirche und Sport und die Charta des deutschen Sports.

Der langjährige Bundestagsvizepräsident Richard Wurbs feiert am Montag seinen 65. Geburtstag. Er hatte sich Anfang letzten Jahres aus

privaten Gründen aus der Burdespolitik zurückgezogen und sein Amt als Schatzmeister der FDP niedergelegt. Wurbs, der ein 1895 gegründetes Beuunternehmen in seiner Vaterstadt Kassel leitet, ist seit 1973 Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und seit 1964 Präsident der Handwerkskammer Kassel Der Vater zweier Söhne war 1960 in die FDP eingetreten und nach fünfjähriget Tätigkeit in der Kommunalpolitik 1965 in den Bundestag eingezogen. In Bonn leitete er unter anderem mehrere Jahre den Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen der FDP-Fraktion und war Vorsitzender der Arbeitsgruppe Mittelstand. Nach seiner Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg als Oberleutnant hatte Wurbs das Maurerhandwerk erlernt. 1949 legte er die Meisterprüfung und das Ingenieursexamen im Hochbau ab.

#### UNIVERSITÄT

j)

Military 1888

An der Universität Dortmund ist von der nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerin Anke Fuchs erstmals an einer Hochschule Nordrhein-Westfalens das Fach "Philosophie der Technik" eingerichtet worden. Auf den neuen Lehrstuhl wurde, als einer der wenigen international anerkannten Technikphilosophen, Professor Dr. Friedrich Rapp berufen. Professor Rapp war nach Studien in den Fächern Physik, Mathematik und Philosophie sowie nach einer Assistententätigkeit für Geometrie umd Kinematik bis Anfang August Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Technischen Universität Berlin.

#### WAHL

Der wissenschaftliche Leiter des Mittelstandsinstitutes Niedersachsen, Professor Dr. Eberhard Hamer, ist in den internationalen akademischen Beirat des Institut Economique de Paris gewählt worden. Das Pariser Institut sucht die Mitarbeit von Professor Hamer vor allem für das Privatisierungsthema, welches ein neuer Schwerpunkt dieses Institutes werden soll. Professor Hamer gilt auf dem Gebiet der Privatisierung international als einer der führenden Köpfe.

Professor Dr. Kart Heinz Büsing, früherer Leiter der Wasserabteilung im Hygieneinstitut der Universität Marburg, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Professor Büsing, in Stettin geboren, hatte 1942 die Leitung der Wasserabteilung und 1943 eine Dozentur für Hygiene und Bakteriologie an der Philipps-Universität übernommen. Er erwarb sich vor allem auf dem Gebiet der Wasserhygiene einen Namen. Nach seiner Pensionierung 1976 führte er ein privates Untersuchungslabor.



Die M-Bahn: Ohne Fahrzeugmotor, ohne Räder, ohne Fahrer, ohne Lärm und ohne Abgase.
Aber mit viel eingebauter Sicherheit. Und mit Technologie von AEG.

Das System der M-Bahn verwirklicht mit einer Technologie, der die Zukunft gehört, nahezu alle Vorzüge, die ein wirtschaftlich optimales und technisch perfektioniertes Verkehrsmittel ausmachen.

Die Magnetbahn GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der AEG, hat dieses Projekt realisiert. Schon heute kann man der M-Bahn im Versuchsbetrieb in Berlin begegnen. Ohne Fahrer, ohne Räder und ohne konventionelle Gleise schweben die kompakten Einheiten fast geräuschlos über ihre Leitschienen. Kräftige Dauermagneten halten die M-Bahn-Wagen über ihrem Fahrweg in der Schwebe. Ein elektromagnetisches Wanderfeld besorgt den Antrieb und das Bremsen. Ein speziell konzipiertes Betriebsleitsystem sorgt für hohe Sicherheit, dichte Zugfolge und wirtschaftlichen Betrieb.

Technologien von AEG: elektrische und elektronische Geräte, Systeme und Anlagen für Kommunikation und Information, für Industrieund Energietechnik, für Verkehr und Sicherheit für Büro und Haushalt

AEG

Doris Dörries erster Kinofilm: "Mitten ins Herz"

### Außenseiter unter sich

den Clown. Irgendwie braucht man doch für alles, was men tut, einen Zuschauer." Zu dieser deprimierenden Erkenntnis kommt Anna Blume, 22 Jahre alt, Kassiererin in einem Supermarkt und unter dem Alleinsein leidend. Dieser Zustand scheint zu Ende, als ihr der Zahnarzt Dr. Armin Thal, den sie bei der Wohnungsauflösung seiner Mufter kennenlernt, das seltsame Angebot macht, in seine luxuriöse Villa zu ziehen. 2500 Mark will er ihr im Monat dafür zahlen ohne die geringste Verpflichtung für Anna. Die akzeptiert diesen kuriosen Vertrag und zieht in das Luxusgefângnis des Arztes

les Hermu

-

The state of the s

Secretary Secretary

The state of the s

11 × 11 × 11

The state of the state of

17 TE 26

with the sales

THE SECTION

PROPERTY 22

The same

··· Normal and

J. 35 35.

Y WELLE

. स्ट्रांट

Z miles of the

· Contract

or the rates

and the organization

1000

1.45

e dan Tag

Carlotte State State State

1000 T. W.

**\NDERE** 

- Wes

511

· · C. Gille

. - 0 (03/2) or First

75725

100 E

AND THE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mary lar

- 10 ALTE .. . . .. 122

-

de la la la constante

Das Zusammenwohnen dieser beiden Außenseiter geht, natürlich, nicht gut. Anna hat, den "Vertragsbestimmungen" zum Trotz, in diese Vernunftgemeinschaft doch mehr Gefühle investiert - und erwartet. Die Affare, die nicht stattfindet, trifft sie mun \_Mitten ins Herz". So nennt Doris Dörrie ihren ersten Kinofilm, der

Mitten ins Herz - APD, 20.15 Uhr

1983 entstand. Die Produktion solite ursprünglich nur ein halbes Jahr in den Kinos laufen; der große Erfolg, auch im Ausland, veranlaßte die Ver-antwortlichen beim WDR jedoch, die Kinoauswertung zu verlängern und den TV-Termin zu verschieben.

Doris Dorrie, die mit ihrem Film um die Welt gereist ist, konnte interessante Publikumsreaktionen sammeln. In China z. B. meldete sich ein Kinobesucher zu Wort, den der Film an ein Theaterstück erinnerte, dessen Titel ihm entfallen war. Nur soviel wußte er noch: zwei, manchmal vier Männer saßen unter einem kahlen Baum und warteten auf jemanden ein sehr schmeichelhafter Vergleich übrigens, denn die tiefschürfende Absurdität von Becketts "Warten auf Godot" findet in diesem Streifen nicht statt. In Tokio und New York wurde die Situation der beiden Au-Benseiter als etwas völlig Normales empfunden - Einsamkeit als Lebensform ist allgegenwärtig in den Metropolen. In Italien (der Film lief bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig 1983) schrieb dagegen eine Zeitung von den "entsetzlichen

Frauen des deutschen Films". Und wer\_ist diese \_entsetzliche Frau", die mit ihrem Werk die Kino-

insamkeit ist peinlich wie besucher mitten ins Herz getroffen Fußpilz Also spiele ich weiterhin hat? Doris Dörrie, 1955 in Hannover geboren, studierte nach dem Abitur Theaterwissenschaften und Film in Amerika und landete schließlich als Filmvorführerin beim Goethe-Institut in New York. Ihre Karriere als Filmemacherin begann 1978 recht vielversprechend mit ihrer Abschlußarbeit der Münchner Filmhochschule "Der erste Walzer", der bei den Filmtagen in Hof, Lübeck und im Forum der Berlinale gezeigt wurde. Es folgten Auftragsarbeiten für verschiedene ARD-Anstalten und das ZDF. "Mitten ins Herz" ist eine WDR-Pro-

duktion, die weitgehend vom Kölner

Haus finanziert wurde.

Für ihre Hauptpersonen hatte sie ganz bestimmte Typen im Sinn: Neben Beate Jensen, die die Anna mit norddeutscher Kodderschnauze spielt, ihre Sehnsucht nach Zärtlichkeit hinter naßforschen Sprüchen verbergend (sie erhielt für ihre Darstellung 1984 den Max-Ophüls-Preis der Stadt Saarbrücken), wollte Doris Dörrie für den Seelenkrüppel in ihrem Film einen Mann haben, der \_immer ein bisichen aus dem Anzug platzt\*, der nicht deckungsgleich ist mit dem Milieu, in dem Zahnarzte gemeinhin angesiedelt werden. In Josef Bierbichler, bekannt aus Achternbusch-Filmen, fand sie ihre Idealbesetzung: ein etwas ungelenker, unbeholfener Mensch, der nicht viele Worte sagt aus Angst, das falsche zu sagen, der andererseits auch tolpatschige Fürsorge rührend darzustellen

"Ich stehe nicht auf moralische Attitüden, sondern auf vitale, bösartige Geschichten", sagte Doris Dörrie zu "Mitten ins Herz". "Jeder nimmt sich, was er kriegt, und die Sanftheit, die ja doch nie stimmt, verabscheue ich zutiefst." Diese Aussage soll provozierend klingen, aber man hört doch hindurch, wie betroffen die Regisseurin selbst ist. Und betroffen ist der Zuschauer auch. Denn wenn die Protagonisten in dem Film vordergründig auch nicht "sanft" agieren, wenn sie sich verletzen und den Kampf auf die Spitze treiben, um sich mitten ins Herz zu treffen - eine Metapher, die bewußt und zu recht doppeldeutig angelegt ist -, so empfindet der Zuschauer ein zärtliches Gefühl für die Personen, die Angst vor ihren Emotionen haben. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil sie ein bißchen von sich selbst in Anna und Armin wiederer-RAINER NOLDEN

### **KRITIK**

### Mit dem Chef eingesperrt

Wochenende – für viele die lang-erwartete Freizeit nach der Alltagsarbeit, für andere aber auch nur "ein schwarzes Loch, durch das man hindurch muß". So empfindet es auch die Sekretärin Eva Rißmann, Hauptfigur in der zweiten Folge der Wochenendgeschichten (ARD). Der Notdienst im Amtsgericht ist für sie deshalb auch keine allzu lästige Pflicht. Aber dann wird sie mit ihrem Chef, dem strengen Richter Dr. Bernd Kunkel, versehentlich einge-

Das "Gerichtliche Nachspiel" bringt zwei Menschen zusammen, die bisher nicht viel füreinander übrig hatten Eva Rißmann ist dem Richter eine unkorrekte Arbeitskraft. Sie sieht in Dr. Kunkel einen herz- und gnadenlosen Rechtsprechungscomputer, der die Menschlichkeit an seinem Arbeitsplatz ausklammert.

Und das sagt sie ihm schließlich auch im Verlauf der 60 Filmminuten, die sich zäh und ereignislos in die Länge ziehen. Der Zuschauer wartet vergebens auf eine Pointe. Daß aus dem peniblen, überkorrekten Vorgesetzten ein einsichtiger, einfühlsamer Mann wird, mag den Zuschauer mit Genugtnung erfüllen. Das reicht aber nicht, um die ansonsten nur vage angedeuteten Persönlichkeitsstrukturen zu spannender Fernsehunterhaltung zu verknüpfen.

Alles bleibt am Ende offen: wie die Wochenendgeschichte des ungleichen Paares in den Alltag mündet darauf gibt das Drehbuch keinen Hinweis. Der Zuschauer jedenfalls ist froh, nach langen Erwartungen mit den Eingesperrten endlich wieder frei zu sein. Es muß doch Wochenendgeschichten geben, die uns mehr fes-HARALD FRITZ

### "...wie man im Leben lebt"

uf der weitläufigen Terrasse seines Palazzos war das ZDF Zn Resuch bei Renato Guttuso in Sizilien. Über die Malerei des kommunistischen Malerfürsten war indes nicht viel zu erfahren. Verschiedene Bilder wurden illustrativ eingeblendet, durchweg ohne Titel und Kommentar. Der Film enthielt sich jeder Kritik, jeder Stellungnahme überhaupt. Der Reporter stellte die erwarteten Fragen, der bemerkenswert vitale 73jährige gab die zu erwartenden Antworten. Sie betrafen den Kommunismus und die Kommunistische Partei, für Guttuso eine Selbstverständlichkeit. Er lebt in ihr, "wie man im Leben lebt"; trotz mancherlei Vorbehalte blieb er ihr stets treu.

Die zwangsläufig nächste Frage: Wie vereinbart sich das mit seinem fürstlichen Besitz, seinem Reichtum und der Tatsache, daß Arbeiter sich seine teuren Bilder nicht kaufen können? Der Kimstler verwies darauf. daß sie sich ja seine Druckgraphiken kaufen könnten, wenn sie einen "Guttuso" haben wollten. Im übrigen blieb er dabei: er male für alle und so, daß alle ihn verstehen. Natürlich will er damit auch das politische Bewußtsein beeinflussen, aber indirekt und langfristig. Er malt in letzter Zeit Ideologisches nicht mehr so penetrant wie früher. Über seinem letzten Liebesgarten" wehen nicht mehr die roten Fabnen.

Das ändert nichts an seinem Engagement. "Alles was ich bin und wofür ich eintrete", sagt er, "erscheint in meinen Bildern." Die Kunst sei das bedeutendste Zeugnis für die zukünftige Gesellschaft und alle, die ihren Tod verkünden, nennt er Totengräber. Er meint es ernst; das spürte EO PLUNIEN

# Der WDR veranstaltet in Zusam-

menarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Düsseldorf einen Autorenwettbewerb Dramatische Szene. Teilnahmeberechtigt an diesem Wettbewerb, der innerhalb des "5. Nordrhein-westfälischen Autorentreffens" am 16. November in der Düs-

seldorfer Kunsthalle ausgetragen wird, sind Autorinnen und Autoren des Landes NRW. Die Beiträge der Endausscheidung, Kurzhörspiele und Theater-Einakter, wird die WDR-Hörspielabteilung anschließend vorstellen. Darüber hinaus sind ein 1. und 2. Preis in Höhe von 2000 bzw. 1000 Mark ausgeschrieben. Über die Bedingung der Teilnahme, deren Frist am 31. August 1985 ausläuft, informiert das Kulturamt der Stadt Düsseldorf.





### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau und Tagesthemen 10.25 Verkebisgericht Ein schwarzer Tag für Steffi

11.55 Umschau

15.00 Fory Die zweite Chance 15.25 Fauna Iberica Luchs ouf der Lauer 15.50 Wolff und Rüffel

15.50 Wolff und Rüffel
16.00 Tagesschau
16.19 Janosik, Held der Berge
Polnische Abenteuerserie
16.55 Die Mellops finden Öl
Zeichentrickfilm
17.05 Admiral's Cup Hochsee-Segelregatten vor Eng-land und Irland

17.50 Tagesschau Dazw. Regionalprogramme 29.00 Togesschou 29.15 Mittes iss Herz Deutscher Spielfilm (1983)

Mit Beate Jensen, Josef Bierbich-Buch und Regie: Doris Dörrie 21.50 Breanpoakt
Jäger 90 – Eine europäische
Bouchtandung
Moderation: Peter Staisch

22.50 Tagesthemen

25.00 Einsatz in Manhattan

Die Königin der Zigeuner

23.45 im Zaubersplegel
Christa Schulze-Rohr interviewt
Eduard Rhein

Eduard Rhein
Gut schreiben, das konnte er
schon Immer, der dritte Mann in
der Hamburger Presse-Welt, Eduard Rhein, Jahrgang 1900. Am 23.
August wird er 85 Jahre alt. Zum
ersten Mal hat sich Eduard Rhein
einem großen Live-Interview ge-

stellt 0.38 Tagesechau

12.10 Panorama Mit Peter Gatter

15.03 Der Waschbär Rascal

Ropp 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hustrierte 17.50 Rauchende Colts

Hill Street Roulett

21.45 heute-journal 22.05 Die Sport-Reportage

Sportfest

Dazw. heute-Schlogzeilen mittwockslotte – 7 aus 38

18.56 mittwockslotte - 7 ges 38
Spiel 77
19.00 heute
19.30 Hitparade im ZDF
Prösentiert von Viktor Worms
Regie: Ewald Burike
20.15 ZDF Magazis
Moderation: Gerhard Löwenthal
21.00 Polizairevier Hill Street
Hill Street

Ben Slocum

13.00 Tagesschar

15.00 heute

Letzte Folge: Sommerlest am See

Lette Folge: Sommerrest om see
15.30 Ferienkelender
14.05 Flugboot 121 SP
Dos folsche Pferd
14.30 Babbelgamm
Lach- und Lügengeschichten
Durch die Sendung führt Peter

WEST 18.50 Neues von der Katze mit Hut (5) 19.00 Aktuelle Stunde mit Nachrichten und Sport

III.

NORD 18.30 Neves von der Katze mit Hut (5)

Internationaler Kongreö der European String Teachers Associa-

HESSEN 18.50 Neves you der Katze mit Hot (5) 19.05 Das Beste aus der Hobbythek Brot – einmal nicht vom Bäcker 19.35 Der Physik-Zirkes II (7) Nicht nur Salz kann man streuen

Gemeinschaftsprogramm: WEST / NORD / HESSEN 20.00 Tagesschau 20.15 Mittwocks im IIL

Heute live our Lubeck Ein musikalisches Stadtporträt mit Filmen, Gesprachen, Diskussionen und Musik aus dem Kursaal Trave-Moderation: Carl Heinz the und

Hans-Jürgen Börner

21.45 Rückkehr acch Mosopoli
Ein Haus in der Heimat
Zweiteiliger Film von Peter Kam-

22.30 Roche gus dem Knost Amerikanischer Spielfilm (1970) Mit George Kennedy, Anne Jack-son, Eli Walloch u a. Regle: Richard A. Colla Als der Versicherungsdetektiv Paul Cameran von seinem Arzt erfahrt, daß er nicht mehr lange zu leben hat, entwickelt er einen hei-

sportest
Aufzeichnung aus dem Letzigrund-Stadion in Zürich
Reporter: Roff Kramer
Fußball-Bundesliga
Berichte vom 3. Spieltag
Das kleine Fernsehspiel 23.30 Dos kleine Ferm Die Macht der Männer ist die Ge-duld der Frauen klen Plan . . . 0.10 Letzte Nachrichtes Kamerafilm von Christina Perincio-SÜDWEST 16.00 Jeremy
Amerikanischer Spielfilm (1973)
Nur für Buden-Württemberg:
19.00 Abendschou
Nur für Rheinland-Pfalz:

13.30 Solid Gold Amerikanische Hitparade 14.00 Big Valley

Heath, Du bist kein Borkley 15.00 Black Beauty

Pferdedieb (2)
15.30 Musichox
16.30 Marco

18.30 Marco
Der folsche Vetter
17.00 Keiter, Natur und Wissenschaft
Wa sollen wir die Taufe nehmen?
18.00 Es darf gelocht werden
Liebe, Schüsse und ein General
oder Regionalprogramm
18.30 APF blick:

Nachrichten und Quiz 18.45 Zohlen und Buchstoben 19.18 Sport auf SAT 1 Bericht über den Motorboot-Eu-

ropameister Peter Walusch / Vor-bericht zum DFB-Vereinspokal Moderation: Roman Köster Anschl, das Skatturnler der BILD-WOCHE

20.00 Offen gesagt Ilja Richter im Gespröch mit Reni Walther 20.30 Love Boat

Anschi. Ihr Wochenhoroskop 21.30 APF blick:

News, Show, Sport 22.15 Mister Dynamit - Morgen küßt euch der Tod Deutsch-ital,-span. (1966) Mit Lex Borker, Maria Perschy, Amadeo Nazzari u. a. Regie: J. J. Gottlieb Letzte Nachrichten

3SAT

10.00 Höhlen - Welt ohne Sonne Götter, die in Höhlen wohnten 19.00 houte 19.30 Live our dem Letzigrund-Stadion ie Zürich: 21,30 Rundschau

Internationales Leichtathletik-Meeting Kommentar: Peter Tobler 22.45 Kulturjournal 23.30 38AT-Nachrichten

Degussa AG, 6000 Frankfurt am Main

Regie: Alfred Hitchcock

22.40 Das romantische Zeitalter Die sonfte Gewalt der Musik 23.25 Nachrichten BAYERN 18.45 Denrelectors 12.00 Welfiblase Musikparade 20.45 Zeitspiegel Politik om Mittwoch

19.00 Abendschau Nur für das Saarland:

20.15 Wonderungen derch die DDR

Der östliche Harz 21.00 Berücktigt Amerikanischer Spielfilm (1946)

Mit Ingrid Bergmann, Gary Grant

12.00 Soor 3 regional

19.50 Rockpalast

In einem jopanischen Garten 21.50 Claire (4) 22.40 "Ween wir nicht kommen..." Fliegende Ärzte in Afrika 25.25 Rundschau

Die Welt steckt voller Degussa Vier-Neuner-Gold!



Feingold-Barren mit der Prägung 999.9 und dem Degussa-Stempel sind als "good delivery" zum Handel an allen internationalen Edelmetallbörsen zugelassen. Dahinter steht ein Unternehmen, das seit über 140 Jahren in der Welt der Edelmetalle zu Hause ist.

Gold in hoher Reinheit. Eine Leistung unter vielen. Denn die Welt steckt voller Degussa.

### Degussa **∢**

Degussa, Teil unserer Welt. Metall. Chemie. Pharma.

Ver nge

III

des osse der Bur

alter Se en Wei angen r. rheir Sassigen garren-Deur A e:charer ergieich u. Fra menhali The Oak

dei vers lianiage . rund 100

) osteme aus Rhe: nte le e: n Lager üsterre:c : Glyke's ien sund nan ette DMen deut imand P at etheb

Unterne! m bei Bi m Arber Surzarbe: räftigten menspre seı aber n iele Mitar ten müßt eriuste slang au kostete c ie Ruckh eine, wei

th Auftrag

ehnte hinnehmerin rsitzende iens Mess hrten Urute ihrer: ienunter-

75 stell-itzender 1G, Bo-

mg auch

 $\langle \psi_{0}\rangle_{\mathcal{H}_{1},\mathcal{H}_{1}}$ 

From .

# feilscht

● Fortsetzung von Seite 1

Zeitunterschied von 13 Stunden zwischen Seoul und New York ein schweres Handicap. Zahlreiche Entscheidungen sind nicht mehr "live" zu senden.

Barry Frank hält dem entgegen, daß die Spiele von Seoul nicht in ein Jahren Top-Wissenschaftler aus Ost Sommerloch fallen, das vom Fernsehen sonst mit billigen Wiederholungen gestopft wird, sondern in einer Zeit stattfinden, in der die Amerikaner am fernsehhungrigsten sind, nämlich vom 17. September bis 2

Außerdem ist Olympia-Verkäufer Frank ein alter Fernsehhase, der sich nicht mit billigen Argumenten abspeisen läßt. Er war einst Präsident der Sportabteilung der Fernsehge-sellschaft CBS. Und das wirksamste Argument, das Frank den klagenden Olympia-Einkäufern entgegenhält, ist eine Statistik. Sie zeigt, daß sich in den vergangenen 20 Jahren der olympische Fernsehpreis alle vier Jahre mindestens verdreifacht hat Und großzügig, wie er ist, hat Frank wissen lassen, daß er dieses Mal mit einer Verdoppelung des Preises von Los Angeles zufrieden sein könnte.

Also: 450 Millionen zum ersten,

### Hamburger Pilot in Ungarn verhaftet

Der 30 Jahre alte Hamburger Pilot Jörg Steber ist Anfang August wegen des Verdachts der Fluchthilfe in Ungarn verhaftet worden, bestätigte auf Anfrage in Bonn das Auswärtige Amt. Steber soll in Csongrad nahe der rumänischen Grenze festgenommen worden sein. Nicht bekannt ist jedoch, ob er mit seiner Sportmaschine vom Typ Piper PA 12 nach Ungarn geflogen ist.

Steber soll heute in ein Gefängnis nach Budapest verlegt werden. Mit seiner Maschine war er in Hamburg als "Himmelschreiber" für Reklameaktionen bekannt geworden.

# Erice überraschend fern

Möglicher Grund: Sowjetischer Wissenschaftler verschwunden

Das mysteriöse Verschwinden eines sowjetischen Wissenschaftlers und eines Sicherheitsbeamten der römischen Sowietbotschaft überschattet das diesjährige internationale Treffen von Erice (Sizilien), wo seit und West über Atomwaffen und die Gefahren eines nuklearen Krieges diskutieren. Der Fall, der einem Kriminalroman à la John Le Carré zu gleichen scheint, hat die sowjetische Delegation offensichtlich bewogen, auf ihre bereits fest zugesagte Teilnahme an der his Samstag dauernden Zusammenkunft zu verzichten.

Zur gestrigen Eröffnungssitzung in Anwesenheit des italienischen Außenministers Andreotti waren die Sowjets, deren Delegation vom Sohn des sowjetischen Staatsoberhauptes, Anatolij Gromyko, geleitet werden sollte, jedenfalls nicht erschienen.

Bei dem spurlos verschwundenen Wissenschaftler handelt es sich um den 44jährigen Mathematiker Wladimir Alexandrow, Direktor des Rechenzentrums der sowjetischen Aka-demie der Wissenschaften. Als einer der Spitzenvertreter der sowjetischen Erice-Delegation hatte er im vergangenen Jahr mit seinen alarmierenden Berechnungen der mutmaßlichen

### "DDR"-Einreise: Diskriminierungen

Mehr als 380 West-Berlinern ist in diesem Jahr nach Angaben von Innensenator Heinrich Lummer (CDU) die Einreise in die "DDR" verweigert worden. Im vergangenen Jahr seien es insgesamt 703 gewesen. Von dem Einreiseverbot sind vor allem ehemalige Ubersiedler aus der "DDR" betroffen und West-Berliner, deren Verwandte in der "DDR" einen Ausreise-

antrag gestellt haben. Der Übersicht des Senats zufolge ist auch 28 Mitgliedern der Alternativen Liste (AL) die Einreise von den Ostberliner Behörden nicht gestattet

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Folgen eines Atomkrieges für das Klima der ganzen Erde weltweit Aufse-

hen erregt. Zum letzten Mal war Alexandrow Anfang April in Madrid gesehen worden. Sein Verschwinden wurde im Westen erst bekannt, als sich seine Frau einige Wochen später hilfesuchend an Freunde in den USA wandte. Die Sowjetbotschaft in Madrid

Wissenschaftler vermißt werde. Auf die Frage, oh sich Alexandrow in den USA aufhalte, antwortete in Erice der amerikanische Atomwissenschaftler und Initiator des SDI-Projektes, Edward Teller: "Ich habe glaubwürdige Leute danach gefragt. Sie haben mir versichert, daß er sich nicht bei uns befindet. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch am Le-

teilte am 17. Juli offiziell mit, daß der

Vor etwa drei Wochen verschwand in Rom auch der erst kurz zuvor aus Moskau eingetroffene Sicherheitsattaché der Sowjetbotschaft, Vitalij Jurischenko, der in Erice über die Sicherheit der sowjetischen Delega-tionsmitglieder wachen sollte. Die Mailänder Zeitung "Corriere della Sera" spekulierte allerdings, Jurtschenko habe Nachforschungen über den verschwundenen Alexandrow anstel-

### **Erneut schwere** Kämpfe in Beirut

dpa/UPI, Beirat Christliche und moslemische Milizen haben sich in der Nacht zum Dienstag in Beirut erneut schwere Kämpfe geliefert. Nach über neunstündigen Gefechten unter Einsatz von Artillerie, Granatwerfern und Raketen im Osten und Süden der Stadt, bei denen auch der internationale Flughafen von 40 Raketen getroffen wurde, meldete der Sender Stimme der Nation", daß mindestens 22 Menschen getötet und über 100 verletzt worden seien. Erst am Vortag waren bei zwei Anschlägen 29 Menschen ums Leben gekommen und rund 90 verletzt worden.

### Amerikanisches Kreml bleibt Konferenz in Bayern will wieder mündliches Physikum für die Mediziner

München kündigt Länder-Abkommen mit Mainzer Institut für Prüfungsfragen

Für die Mediziner-Ausbildung zeichnet sich eine entscheidende Veränderung ab. Denn die ärztliche Vorprüfung, bei der im Frühjahr etwa die Hälfte der Kandidaten erst durchfiel und dann durch "Gnadenakt" der aufgeschreckten Politiker doch fast vollständig noch bestand, soll das (nach 1981) zweite, aber auch letzte "Skandal-Physikum" gewesen sein. Hierzu sind jedenfalls die Bayern fest entschlossen, nachdem sie das angewandte "Multiple-choice-Verfahren", das allein aus dem Ankreuzen von Antworten besteht, ohnehin in den vergangenen Jahren nur sehr wider-

willig mitgetragen haben. Da auf den üblichen Wegen eine Anderung des bisherigen Prüfungs-Verfahrens offensichtlich nicht zu erreichen ist, hat die bayerische Staatsregierung das Länder-Abkommen mit dem für das Physikum zuständigen Mainzer "Institut für medizinische und pharmazeutische Prü-fungsfragen" (IMPP) jetzt gekündigt. München folgt damit dem Beispiel der Landesregierung in Hannover, um den notwendigen Druck für eine Neuregelung zu erzeugen.

Nachdem sich die Länder nach langwierigen Verhandlungen bereits

darauf geeinigt haben, bei der Zulassung zum Studium endlich wieder dem persönlichen Gespräch zwischen Professor und Student einen wesentlichen Rang bei der Entscheidung einzuräumen, wollen die Bayern min auch bei der ärztlichen Vorprüfung die schriftliche Beantwortung von Fragen zurückdrängen zugunsten eines wesentlichen mündlichen Prüfungsteils, "um zu gerechteren Ergebnissen zu kommen". Um zu einer größeren Prüfungsge-

rechtigkeit zu kommen, war das "Kreuzchen-Verfahren" Anfang der siebziger Jahre aus den USA importiert worden - mit zwei wesentlichen Unterschieden: Die Fragen in Amerika sind im Gegensatz zu den hiesigen immer auf ihren Schwierigkeitsgrad hin "vorgetestet" und nachträglich nicht veröffentlicht worden. In der Bundesrepublik Deutschland hingegen waren die Mainzer Prüfungsexperten zweimal aus allen Träumen geweckt worden, weil sie nach eigenem nachträglichen Eingeständnis die Schwierigkeit der Fragen falsch eingeschätzt hatten. Beide Male im Bereich der ansonsten fast unbeachteten Neurophysiologie. Und die jeweiligen Fragebögen werden bei uns immer veröffentlicht: Dem Mainzer

IMPP ging auf diese Weise schnell der Vorrat an noch unbekannten, wirklichkeitsnahen Fragen zur Neige, die Studenten lernen in den vorklinischen Semestern kaum noch, wie man Krankheiten heilt, sondern büffeln alte Prüfungsfragen.

1981 bereits hatten die Landesge sundheitsminister nach einem öffentlichen Aufschrei über ein "Skandal-Physikum" nachträglich allen Kandidaten Punkte gutgeschrieben, nachdem die Unbrauchbarkeit eines ganzen Fragenkomplexes festgestellt worden war. Außerdem wurde den dennoch Durchgefallenen dies nicht als Prüfungsversuch gewertet - entscheidend, weil nur drei Versuche erlaubt sind. Die Nachbesserung gab es auch jetzt wieder.

Die Streichung als Prüfungsversuch hat inzwischen der nordrheinwestfälische Arbeitsminister Hermann Heinemann in einem Brief an die Vorsitzende der Konferenz der Ländergesundheitsminister, die baden-württembergische Ministerin Barbara Schäfer, verlangt, mit Kopien an alle Länder-Kollegen sowie Bundesminister Heiner Geißler. Die Antwort aus Stuttgart läßt auf sich warten: Der zuständige Abteilungsleiter ist derzeit mit Frischei befaßt.

### WDR diskutiert Neubesetzung des Bonner Büros

Der Verwaltungsrat des Westdeutschen Rundfunks (WDR) befaßt sich heute und morgen mit der Zukunftskonzeption des Westdeutschen Fernsehens, unter anderem mit der Moglichkeit bundesweiter Ausstrahlung des Dritten Programms über Satellit, Dem Vernehmen nach will Intendant Friedrich Nowottny zumindest informell schon seine Entscheidung für die Neubesetzung des Bonner Büros des WDR erörtern, das für die ARD die Berichterstattung und Kommentierung aus der Bundeshauptstadt übernimmt und wöchentlich den "Bericht aus Bonn" produziert.

Seit der Berufung Nowottnys zum Intendanten hat sein bisheriger Stellvertreter Ernst-Dieter Lueg diese Sendung geleitet. Er soll jetzt zum Büroleiter berufen werden. Nachrükker auf seine bisherige Stelle soll dem Vernehmen nach der bisherige Korrespondent in Rom, Eberhard Piltz, vom Bayerischen Rundfunk werden. Aus Unionskreisen wurde mit Unbehagen auf diese Entwicklung verwiesen, da Lueg dem SPD-Lager zugerechnet wird und auch Piltz als Anhänger einer sozialliberalen Politik gilt. Zwar wird Luegs Bemühen um ausgewogene Berichterstattung nicht bestritten, dennoch sieht man in der Besetzung beider Spitzenposten mit eher links von der Mitte orientierten Journalisten die Gefahr künftiger Einseitigkeit der unter Nowottny als unabhängig geltenden Berichterstat-

Der Bundesverband Kabel und Satellit hat gestern den WDR-Verwaltungsrat aufgefordert, dem Intendanten Anweisung zu erteilen, das dritte regionale Fernsehprogramm nicht über Satellit auszustrahlen. Der Verband protestierte damit gegen "Bestrebungen der ARD-Anstalten, die ja bereits über mehrere terrestrische Sendernetze verfügen, jetzt auch auf den Satelliten und darüber hinaus in den Kabelnetzen eine durch nichts gerechtfertigte Vorrangstellung zu er-

### Höffner kritisiert Befreiungstheologie

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Joseph Kardinal Höffner, hat der insbesondere in Lateinamerika vertretenen Theologie der Befreiung vorgeworfen, sie verabscheue den Kapitalismus so sehr. "daß von vornherein ein Ja zum Umsturz dieses Systems vermutet werden kann". Auf einer Tagung im Institut der deutschen Wirtschaft sagte Höffner weiter, diese Theologie sei in wesentlichen Aussagen mit der Soziallehre der Kirche nicht verein-

Die Befreiungstheologie, die es als konkrete Aufgabe des Christentums ansieht, sich für soziale Reformen zugunsten unterdrückter Bevölkerungsschichten einzusetzen, war bereits im vergangenen Jahr vom Vatikan kritisiert worden. Dem brasilianischen Franziskanerpater Leonardo Boff, einem der bekanntesten Vertreter dieser theologischen Richtung, wurde ein einjähriges öffentliches Rede- und Außerungsverbot aufer-

### Expertenausschuß

AFP. Den Haar

In den Niederlanden hat eine vor drei Jahren zur Vorbereitung einer neuen Euthanasie-Gesetzgebung ins Leben gerufene Kommission erklärt, Ärzte sollten auf ausdrücklichen Wunsch des Betroffenen dem Leben eines unheilbar erkrankten Patienten unter bestimmten Voraussetzungen ein Ende setzen können. Mehrheitlich war die Kommission der Auffassung, eine Euthanasie sollte auf den ernstzu nehmenden Wunsch des Patienten zulässig sein, wenn der Arzt sie im Rahmen einer Behandlung vornähme und der Bittsteller sich in einer aussichtslosen Lage befinde. Dabei dürfe der Arzt jedoch nicht alleine handeln, digen Ministerien aufzustellende Liste aufgenommen sei.

### Genossenschaftsform

Die SPD will, nachdem sie sich der Genossenschaften als einer ihrer alten Säulen erinnert hat, auch mit Gesetzesvorlagen im Bundestag aktiv werden. Hans-Ulrich Klose, Vorsitzender der Partei-Arbeitsgruppe Genossenschaftswesen, hat gestern angekündigt, daß es dabei u. a. darum gehen soll, das "Arbeitsförderungsgesetz zu erweitern". Nach dem Vorbild Österreichs sollen Belegschaften, die ihren von der Pleite bedrohten Betrieb in Genossenschaftsform selbst weiterführen wollen, unter gewissen Voraussetzungen "Liquiditätshilfen" erhalten können.

nach den Vorstellungen Kloses möglicherweise beim parteieigenen Vorwärts" versucht werden.

# Papst und Hassan überwinden Gegensätze

■ Fortsetzung von Seite 1

xistischen Ideologie gegenüber wesentlich sicherer zeigen als die christ-

"Wir brauchen den Marxismus nicht; seine Lehre finden wir viel besser im Koran", sagte uns der Religionsminister des sozialistischen Algerien noch zu einer Zeit, als Algerien der Hort der Weltrevolutionäre war. Auf diese Basis des Islam gründet Hassan II. seine von der westlichen Welt immer noch nicht verstandene Union mit dem libyschen Revolutionsführer Khadhafi. Der Herrscher des Sherifen-Reiches sieht hierin eine bessere Möglichkeit, Libyen aus der

sowjetischen Umarmung herauszuhalten.

Der Papstbesuch in Marokko zeigt, daß der Pole Karol Wojtyla die Chance gemeinsamer Gläubigkeit über die Gegensätze der Religion stellen will: Johannes Paul II. in Casablanca: "So wichtig die wirtschaftlichen Probleme sind, der Mensch braucht seine intellektuelle und geistige Freiheit. Der Verlust der inneren Werte und die Identitätskrise, durch die unsere Welt heute geht, zwingen uns, nach dem Plan Gottes uns neu zu orientieren." Die beiden Religionen sehen den gleichen Individualismus, der dem marxistischen Denken entge-

Um auch die Gegensätze auszusprechen – die anzuerkennen zum gegenseitigen Respekt gehören -, erläuterte der Nachfolger Petri die "idee, die die Christen von der Person und dem Werk Jesus von Nazareth haben. "Thr wißt, daß Jesus für uns Christen zur intimen Kenntnis der Mysterien Gottes über seine Abstimmung von ihm kam." Für den Islam ist Jesus nicht mehr als ein Prophet. Die Vorstellungen eines Gottessohnes lehnt der Moslem entschieden ab. So kann denn das ruhige Schweigen der Massen nach diesen Worten als ein Zeichen der Toleranz gewertet werden. die der Anerkennung und gegenseitigen Respektierung dienen kann.

Sekretärinnen einschleust Für das MfS ist nicht nur das Kanzleramt interessant die Sekretärin im Auswärtigen Amt,

dpa, Hamburg "DDR"-Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und anderen östlichen Geheimdiensten ist es seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland immer wieder gelungen, in Vorzimmern von Behörden Agentinnen unterzubringen, die sich dann im Laufe ihrer Tätigkeit in informationsträchtige Positionen hocharbei-

desrepublik wendet das Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit jährlich bis zu 150 000 Mark auf. Jeder hat seinen eigenen "Instrukteur". Diese Führungsoffiziere dürfen mit der "Quelle", dem Spion also, nur im Ausland zusammenkommen. In der Regel finden solche Treffs in Amsterdam, Brüssel, Zürich, Helsinki.

Die höchste Haftstrafe wurde bislang gegen Christel Guillaume, die Ehefrau des "DDR"-Spions Günter Guillaume, verhängt. Guillaume war bis 1974 Referent des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt. Frau Guillaume - sie arbeitete in der hessischen Landesvertretung in Bonn wurde zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

29. Juni 1958: - Die Behörden nehmen Erika Schneider, die bereits entlassene Vorzimmerdame von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, fest. Frau Schneider hatte Dienstgeheimnisse an die \_DDR" weitergegeben. Frau Schneider wird zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

### Für das KGB spioniert

Oktober 1960: -- Rosalie Kunze, die

22. März 1962: - Liselotte Krolopp, Sekretärin im Auswärtigen Amt, wird enttarnt und verhaftet. Sie hatte seit 1958 dienstliche Schreiben an den "DDR"-Nachrichtendienst wei-

11. Oktober 1967: - In Bonn wird

Wo der "DDR"-Geheimdienst

schoben.

ausgetauscht.

Leonore Sütterlin, unter dem Ver-

dacht der Spionage für den sowjeti-

schen Gebeimdienst verhaftet. Sie

26. Februar 1970: - Die Vorzimmer-

dame von Wissenschaftsminister

Hans Leussink, Irene Schultz, wird

zusammen mit ihrer Agentenführerin

Schultz hatte seit 1957 für den

"DDR"-Geheimdienst spioniert Sie

wird im September 1972 ohne Ge-

richtsverfahren in die "DDR" abge-

24. April 1974: - Gemeinsam mit

ihrem Mann Günter Guillaume, dem

Referenten des damaligen Bundes-

kanzlers Willy Brandt, wird Christel

Guillaume verhaftet. Wegen Landes-

verrats und Beihilfe zum Bruch von

Dienstgeheimnissen wird sie im De-

zember 1975 zu acht Jahren Freiheits-

strafe verurteilt. Im März 1981 wird

sie gegen Häftlinge aus der "DDR"

Schwerer Geheimnisverrat

tigkeit verhängt das Oberlandesge-richt Düsseldorf im November 1977

1. Juni 1976: - Renate Lutze, Chef-

sekretärin in der Sozialabteilung des

Verteidigungsministeriums, und ihre

Agentenführerin Christine Gerstner

werden verhaftet. Im Juni 1979 wird

sie zu sechs Jahren Haft verurteilt.

4. Mai 1977: - Die im Bundeskanz-

leramt tätige Sekretärin Dagmar Kahlig-Scheffler wird festgenommen.

Wegen umfangreichen Geheimnis-

verrats erhält sie im Mai 1979 vier

2. Februar 1979: - In Brüssel wird

Ingrid Grabe, Sekretärin bei der

Ständigen Vertretung der Bundesre-publik bei der NATO, festgenommen

und den deutschen Behörden überge-ben. Wegen Spionage für die "DDR"

wird eine Freiheitsstrafe von vier Jah-

Anfang August 1985: - Sonja Liine-

burg, eine Mitarbeiterin von Bundes-

wirtschaftsminister Martin Bange-

mann (FDP), verschwindet. Am 19.

August bestätigt die Bundesregie-rung, daß Frau Lüneburg möglicher-

weise eine falsche Identität angenom-

men hat. Der Spionageverdacht er-

19. August 1985: - Ursula Richter,

eine 52jährige Angestellte des Bun-

des der Vertriebenen, ist nicht aufzu-

finden. In ihrer Wohnung werden

nach Angaben der Behörden "nach-

richtendienstliche Gegenstände" ent-

deckt. Die Bundesanwaltschaft er-

mittelt wegen des Verdachts der ge-

heimdienstlichen Tätigkeit

härtet sich.

ren gegen sie ausgesprochen.

Jahre und drei Monate Haft.

Frau Gerstner erhält eine siebenjäh-

rige Freiheitsstrafe.

eine fünfjährige Freiheitsstrafe.

14. Mai 1976: - Die Chefsekretärin

begeht am 15. Oktober Selbstmord.

Für jeden Top-Spion in der Bun-Kopenhagen oder Wien statt.

Im Falle der verschwundenen Sonja Lüneburg gilt es als möglich, daß die Versetzung der langjährigen Sekretarin von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann auf den Platz einer Sachbearbeiterin vom "DDR"-Geheimdienst als ein Kaltstellen aufgefaßt worden sei. Die Angst vor einer vermeintlichen Entzarnung hätte den Befehl an Frau Lüneburg bewirken können, ihren Platz sofort zu verlassen. Beim jüngsten Fall, dem Verschwinden der 52jährigen Ursula Richter, die seit mehr als zwölf Jahren als Buchhalterin in der Zentrale des Bundes der Vertriebenen in Bonn gearbeitet hat, scheint dagegen zu-nächst noch völlig unklar zu sein, was für den Geheimdienst der "DDR" von Interesse hätte sein können.

seit 1956 als Sekretärin im Bundesverteidigungsministerium arbeitete, wird als Mitglied eines mehrköpfigen Agentenringes festgenommen. Sie wird 1961 zu vier Jahren Zuchthaus

tergeleitet

für Euthanasie

im Auswärtigen Amt, Helge Berger, wird als "DDR"-Spionin enttarnt. We-gen besonders schwerer Agententäsondern müsse einen Kollegen zu Rate ziehen, der auf eine von den zustän-

### SPD: Renaissance der

Ein erster praktischer Schritt soll



Reobacho

Kometen

THE PARTY OF THE P

To Federale

Aper Est

in der Plotpe

THE ES WE

Str. Children

or the all

ARRA LITTLE

ennungsgeld

Contracting the

からない 大学

1

1. 17. CENTE

. I THERE

. Landing

Control of the Name

1120

Jun: Pranger ge

1

् भाग स्टब्स्ट

فطاه برياس

AT C

್ಷ- ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ

. ....

र्राइक्ष अंदिर्ध होति

الله الله المارين الم

1. 1. 1.

. . . n L

·美型的1967年。

· And State

- TJ - E

### Sommer-Pause

J. Sch. (Paris) - Wenn es nach den Franzosen ginge, so würden sie am liebsten alle im Juli oder August Urlaub nehmen. Das liegt nicht nur an den auf diese beiden Sommermonate konzentrierten Schulferien. Vorher oder nachher zu verreisen gilt in diesem Lande auch immer noch - dem Nachbarn oder Kollegen gegenüber – als degradierend. Aber die Erfordernisse der Wirtschaft zwingen allmählich zum Um-denken. Der immer stärker werdende internationale Wettbewerb erlaubt Frankreich nicht mehr, seine Industrieproduktion und seinen Export um diese Jahreszeit weitge-

Noch vor drei Jahren hatten in Frankreich 54 Prozent aller Unternehmen im Juli oder August wegen Betriebsferien geschlossen. In die-sem Jahr werden es nach jüngsten Erhebungen 41 Prozent sein. Auch das ist noch eine sehr hohe Ausfallquote. In der Bundesrepublik und in Großbritannien ist sie mur halb so groß und verteilt sich auf drei Monate. In den USA und in Japan daegen wird voll durchgearbeitet. gegen wird von Nur Italien übertrifft Frankreich noch an Betriebsruhe.

Immerhin aber hat Frankreich erstmals einen wesentlichen Fortschritt auf dem Wege zu einer den wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprechenden Urlaubsstaffelung erzielt, ohne daß es diesmal beson- rat' ich dir."

derer amflicher Ermahnungen bedurft hätte. Zwar sind die Feriengewohnheiten gerade in lateinischen Ländern besonders starr. Unumstößlich sind sie aber nicht - vor allem nicht in Krisenzeiten, wenn man sich ohnehin nur noch einen kürzeren Urlaub leisten kann.

b di

### Whisky und Bier

fu - Kommt der "white knight" der weiße Ritter, doch noch rechtzeitig, um den schottischen Whisky-Produzenten Arthur Bell & Sons ("Bell's") aus der immer enger werdenden Umklammerung des expansionshungrigen Brauerei-Konzerns Arthur Guinness zu befreien? Es sieht nicht dansch aus, um die Frage umgehend gemäß dem jetzigen. Stand der Dinge zu beantworten. Denn ein Retter, der da auf ominöse Weise ins Spiel gebracht worden ist, der Tabak-Konzern Rothmanns International, hat Spekulationen über ein beabsichtigtes Gegenangebot in letzter Minute als frei erfunden zurückgewiesen. Noch wenige Tage zuvor hatte sich die Führung von Arthur Bell & Co. auf entsprechende Fragen in vielsagendes Schweigen gehüllt. Dieses Nicht-mit-der-Sprache-Herauswollen hat viele Aktionare verimsichert und hat damit die Glaubwürdigkeit von Bell er-heblich untergraben. So sieht alles danach aus, als würde die Mehrheit der Bell-Aktionäre das Guinness Angebot in Höhe von 360 Millionen Pfund annehmen unter dem Guinness-Motto: Whisky und Bier-das

### Börsen im Umbruch

Von CLAUS DERTINGER

Tür die Börsianer der Main-Metropole ist 1985 nicht nur das Jubeliahr, in dem das 400jährige Bestehen der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert wird. Es ist zugleich ein Jahr, in dem tiefgreifende Veränderungen auf die Schiene gebracht werden, die freilich nicht nur die größte unter den acht deutschen Börsen tangieren, sondern die gesamte Börsenland-

1985 wird einmal als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem endlich die Konsequenzen daraus gezogen wurden, daß der Partikularismus, das eifersüchtige Pochen auf Eigenständigkeit und die Konkurrenz gegeneinander die Leistungsfähigkeit des deutschen Wertpapiermarktes behindern. Es ist schon em alarmierendes Zeichen, wenn die Umsätze großer deutscher Standardaktien in London größer sind als in der Bundesrepu-

Dem regional aufgesplitterten deutschen Börsenwesen haftet mehr als nur ein Hauch Provinzialität an. Denn Strukturformen, die noch aus der Zeit der Einführung des Telefons und Fernschreibers stammen, haben sich im Zeitalter elektronischer Kommunikationsmittel, die nicht mur innerdeutsche Landesgrenzen, sondern auch nationale Grenzen überspringen, längst überlebt.

Die Börsen der Bundesrepublik als eines der führenden Industrieländer, deren Wertpapiere gerade in der jungsten Zeit zunehmende internationale Bedeutung gewonnen haben, stehen heute im Wettbewerb mit großen ausländischen Börsemplätzen. Dabei eeht es nicht um die Börsen an sich als Institutionen, sondern darum, den deutschen Wertpapiermarkt so attraktiv zu machen, daß auch die deutsche Wirtschaft von den internationalen Kapitalströmen profitiert.

Der Initiative der Börsenpräsiden-ten Berlins und Frankfurts ist es zu verdanken, daß die Börsen jetzt miteinander erste Schritte zur Schaffung eines einheitlichen deutschen Gesamtmarktes unternehmen, ohne daß dadurch die regionale Verwurzelung der einzelnen Börsenplätze beseitigt wird, deren Kundennähe zweifellos ein positives Element ist.

Die vom Gesetzgeber vorgegebene Föderalität der Börsenstruktur läßt

durchaus einen Computerverbund der einzelnen Börsen und ihrer Makler zu, der nicht nur die Transparenz des Marktes erweitert, sondern im Interesse der Anleger auch einen optimalen Ausgleich von Angebot und Nachfrage ermöglicht. Die Nutzung moderner Technik macht den Effektenhändler und Makler, der die Börse mit Leben erfüllt, keineswegs über-

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Zentralisierung der technischen Abwicklung des Geschäfts, die qua Rationalisierung Kosten spart, wovon letztlich die Anleger profitieren könn-ten. Auch das stärkt schließlich die Attraktivität und internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bör-Anträge auf Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel von einer einzigen Stelle zentral bearbeiten zu lassen, was den Emittenten einiges an Geld sparen könnte.

Tu einem organisatorischen Zusammenschluß gehört natürlich auch ein effizientes professionelles Börsenmanagement, das über den acht Regionalbörsen steht und den Gesamtmarkt nach außen repräsentiert. Dafür soll ein Verein der deutschen Wertpapierbörsen e. V. mit einem Vorstand und einer hamptamtlichen Geschäftsführung geschaffen

Man fragt sich, warum das, was eigentlich so selbstverständlich und überfällig erscheint, nicht schon längst geschehen ist; dem sachliche Hindernisse haben einer Reform des dentachen Börsenwesens wirklich nicht im Wege gestanden. Auch bei Meinungsverschiedenheiten über mehr oder weniger technische Details hätten sich die regionalen Börsen mit gutem Willen einigen können.

Die Ursache für das zu lange Festhalten an den überkommenen Strukturen kann nur in der übergroßen Rücksichtnahme auf persönliche Empfindlichkeiten, dem Kleben an Pöstchen und vor allem in der Angst vor einer Übermacht der Frankfurter Börse gesehen werden. Doch an der Erkenntnis, daß die Main-Metropole min einmal der führende deutsche Finanzplatz ist und auch an einem reformierten Markt bleiben wird, kam schließlich niemand vorbei.

JAPAN-HANDEL

### Industrie urteilt skeptisch über Tokios Programm

Außerst skeptisch beurteilt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) das neue handelspolitische Aktionsprogramm der japanischen Regierung. Es enthalte zwar eine Fülle von Maßnahmen zur Einfuhrförderung, die im Laufe der nächsten drei Jahre verwirklicht werden sollen, so Zollsenkungen bezie-

hungsweise Zollbefreiungen für mehr als 80 Prozent der zollpflichtigen Einfuhrartikel. Trotz der spektakulären Werbeak-tion für den Kauf ausländischer Produkte durch Premierminister Nakasone im April sei der Außenhandelsüberschuß Japans im Jum auf den neuen Höchststand von 5,71 Milliar-

sich bei den verschiedenen japanischen Aktionsprogrammen zur Einfuhrförderung im wesentlichen um eine Goodwill-Demonstration der Regierung handelt, um dem wachsenden Unmut vor allem der USA und Europes über die japanische Export-strategie und ihre Konsequenzen entgegenzawirken, heißt es beim BDL

Solange sich das Mißverhaltnis zwischen rigoroser Ausschöpfung der Absatzmöglichkeiten auf den westlichen Märkten und der De-facto-Abschirmung des japanischen Marktes nicht änderte, würden die Erklärungen Tokios, die Einfuhren zu erleichtern, auch weiterhin auf Skepsis sto-Ben. Immerhin handele es sich bei dem jüngsten Programm bereits um das achte seit 1981.

US-ZINSEN / Präsident Reagan kritisiert die hohen Spannen der Geldinstitute

### Uberteuerte Kredite der Banken behindern wirtschaftliche Erholung

Nicht nur dem deutschen Kreditgewerbe werden überhöhte Zinsspan-nen vorgeworfen. In den USA kommt die Kritik direkt aus dem Weißen Haus; so hat sich Präsident Ronald Reagan schon mehrfach darüber beklagt, daß die Banken, Sparkassen und anderen Finanzinstitute die gesunkenen Geldpreise nicht an die Verbrancher weitergeben, was die wirtschaftliche Erholung behindert".

Dabei weist der Präsident gern darauf hin, daß die Prime Rate, der eigentliche Leitzins, seit seinem Amtsantritt im Januar 1981 von 17 auf 9,5 und der amtliche Diskontsatz von zwölf auf 7,5 Prozent zurückgenommen worden sind.

Zinsscheite verteilt auch der Kongreß. Von Senatoren und Abgeordneten beider Parteien sind noch stärkere Töne zu hören – zum Beispiel der Vorwurf, nach dem Reinfall in Lateinamerika und den vielen faulen Farm-, Energie- und Schiffbaukrediten sanierten sich die Institute auf Kosten der inländischen. Dafür sprächen die hohen Gewinne trotz zunehmender Rückstellungen; geschont würden die Aktionäre, beißt es. Der amerikanische Bankenverband resgiert ähnlich wie der deutsche. Sie weisen darauf hin, daß die Zinsen vom Markt bestimmt werden.

In den USA begnügt man sich nicht mit Worten, man legt nackte Zahlen vor. Erst einmal geprüft wer-den die Geldeinstandskosten der Banken; das sind zum Beispiel die Zinsen, die sie selbst an ihre Einleger zahlen. Gesetzlich vorgeschrieben sind nur noch die Habenzinsen der

**AUF EIN WORT** 

Sperbuchbesitzer; sie erhalten 5,5 Prozent per annum. Im Durchschnitt zahlten die Institute in der vergange-nen Woche für Notenbanktagegeld (Federal Funds), 7,88 und für Geldmarkikonten 6,9 Prozent. Für die Benutzung des Diskontfensters wurden den Mitgliedsbanken des Federal Reserve Systems 7,5 Prozent abverlangt, während emmonatige Certificates of Deposit (CDs) über mindestens eine Mill. Dollar, ein wichtiges Refinanzierungsinstrument der Großbanken, 7,78 Prozent kosteten.

Den Geldeinstandskosten gegenüber stehen die Sollzinsen, also der Preis, der den Kreditkunden der Institute in Rechnung gestellt wird. Die Prime Rate, der Zinssatz für kurzfristige Darlehen an beste Adressen, ist heute nur noch eine grobe Meßgröße. Kaum ein Unternehmen dieser Kategorie zahlt 9,5 Prozent, da zumeist Rebatte ausgehandelt werden. Kleine und mittlere Firmen müssen mit einem Aufschlag von zwei bis vier Pro-zent recimen. Normalerweise beträgt die Spanne zwischen Prime Rate und CDs rund 1,5 Prozent

Anders sieht es bei den Verbraucherkrediten aus. Für ungesicherte Prozent per annum gezahlt.

zeit von drei Jahren verlangte die Chase Manhattan (New York) letzte Woche mindestens 16,75 Prozent per annum. Bei der Continental Illinois (Chicago) und der Bank of America (San Francisco) betrug der Satz 17 und 19,5 Prozent. Für Hypotheken wurden im Landesdurchschnitt 12.58 Prozent verlangt

Nach einer Aufstellung der US-Notenbank kosteten im Mai ausstehende Kreditkarten-Zahlungen durch-schnittlich 18,74, 24monatige persön-liche Kredite 16,09 und 48monatige Autodarleben 13,16 Prozent. Billiger sind die Finanzierungsgesellschaften der Autokonzerne. Für neue Wagen berechneten sie im Juni 12,06, für gebrauchte Autos 17,77 Prozent Den Markt durcheinandergebracht hat jetzt General Motors, die Autodarlehen für 32 Modelle zu 7,7 Prozent anbietet. Es ist der niedrigste Jahreszins seit Bestehen der Finanztochter.

Um die Entwicklung der Marktzinsen und der Spannen richtig einzuschätzen, dürfen die Finanzierungskosten des Staates nicht fehlen. Nach Angaben der US-Notenbank versteigerte das Schatzamt im Juli drei- und sechsmonatige Bills für durchschnittlich 7,05 und 7,16 Prozent. Dreijährige Papiere brachten 9,18, zehnjährige 10,31 und 30jährige 10,5 Prozent. Für erstklassige Unternehmensanleihen (AAA) wurden 10,97, für BAA 12,43

**GELDINSTITUTE** 

### Die Kreditkosten sinken ietzt auf breiter Front Sie senkt den Zins für Überziehungs-

Die Zinsen für private Überziehungs und Ratenkredite sinken auf breiter Front um 0,7 bis um mehr als einen Prozentpunkt. Das ergibt sich nach den gestrigen Zinssenkungsankundigungen der Großbanken und Sparkassen. Überraschenderweise wurden noch keine Sparzinssenkumgen angekundigt. Die Deutsche Bank sieht dafür zur Zeit noch keine Notwendigkeit. Obwohl sich eine Sparzinsermäßigung gleichzeitig mit einer verkaufen" lassen, glaubt man, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sparzinsen auf breiter Front um 0,5 Prozent zurückgenommen werden. Offenbar wartet einer auf den anderen mit dem weniger populären Am weitesten mit der Zinsverbilli-

gung geht bisher die Deutsche Bank.

kredite wie auch die Dresdner Bank und die Commerzbank von 10,5 auf 9.75 Prozent, und die Sparkassen gehen im Schnitt um 0,75 Prozentpunkte auf 9,25 bis 9,50 Prozent zurück. Ratenkredite verbilligt die Deutsche Bank dagegen um mehr als einen vollen Prozentpunkt. Bei 60monatiger Laufzeit sinkt der Effektivzins einschließlich zwei Prozent Bearbeitungsgebühr von 10,71 auf 9,62 Prozent bei Krediten über 10 000 DM, und von 11,26 auf 10,16 Prozent bei kleineren Beträgen. Dresdner Bank und Commerzbank senken die Zinsen von 10,63 auf 9,96 Prozent bei Krediten über 10 000 DM, und von 11,08 auf 10,41 Prozent bei kleineren Beträgen. Bei den Sparkassen sinken die Ratenkreditzinsen im Schnitt um 0,75 Prozentpunkte auf 9,28 bis 9.51 Prozent bei fünfjähriger Laufzeit.

### AUSFUHREN

### Nordrhein Westfalen hat führende Rolle behalten

Die führende Position in der deutschen Ausfuhr hat das Land Nordrhein-Westfalen besser behauptet als alleemein angenommen wird. Zu diesem Ergebnis kommt die Industrieund Handelskammer Düsseldorf Danach ist das Bundesland nicht - wie statistisch ausgewiesen – nur mit 26,6 Prozent sondern mit 29,7 Prozent an der Ausführ deutscher Waren beteiligt. Bisherige Berechnungen hatten den Export von Waren mit ausländischem Ursprung" nicht herausge-rechnet Bundesweit lag dieser Anteil bei 41 Mrd. DM bzw. 8,4 Prozent an der Gesamtausführ der Bundesrepublik von über 488 Mrd. DM.

Bereits 1984 haben diese 41 Mrd. DM die Exportbeiträge der Bundesländer Schleswig-Holstein, Bremen, Saarland und Berlin überschritten. Dieser Trend werde sich auch 1985 FOTO: DEWET | fortsetzen, so daß man bente bereits

HARALD POSNY, Düsseldorf statistisch neben den elf Bundesländern von einer zwölften Größe Export von Waren mit ausländi-

schem Ursprung" ausgehen sollte. Dieses Phänomen ist nach Darstelhung der Kammer bisher weder in den Außenhandelsanalysen der Bundesländer, noch in den Analysen über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft berücksichtig. Es würde zu Fehlschlüssen führen, wenn beispielsweise die beträchtlichen Exporte japanischer Waren in die Berech nungen von Exportkenozahlen deutscher Waren einflössen.

Zu welch fraglichen Ergebnissen die Vernachlässigung der Exporte ausländischer Waren geführt hat, zeigt nach IHK-Ansicht der Zehnjahres-Vergleich des Exportbeitrags der Bundesländer. Nach bisheriger Methode hatten nur Baden-Württemberg und Bayern ihren Anteil an der deutschen Ausfuhr ausgeweitet.

SCHWEIZ / Am Genfer See stehen Villen zum Verkauf – Ausländer werden abgeschreckt

### Genehmigungen gibt es immer seltener

Der Erwerb eines kleinen Chalets in den Schweizer Alpen oder eines Apartments am Genfer See ist auf Grund der restriktiven Gesetzgebung sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Und dies zu einer Zeit, da die Mehrzahl der Villen am Genfer See zum Verkauf stehen. Kaufberechtigt sind jedoch nur Schweizer.

99 Die Gläubigkeit an den

Staat, dessen Direkti-

ven und Finanzgebaren.

hat noch zu keiner Zeit.

zur dauerhaften Ein-

dämmung von Arbeits-

losigkeit geführt. Statt

dessen haben die Aus-

weitung der Staatsquo-

te auf beinahe 50 Pro-

zent in den letzten 15

Jahren und das sprung-

hafte Ansteigen der

jährlichen öffentlichen

Neuverschuldung nicht

verhindert, daß wir

Vollbeschäftigung ge-

gen Massenarbeitslo-

sigkeit eingetauscht ha-

Dr.-Ing. Franz Schulenburg, Präsident der Industrie- und Handelskammer

ben.

Gegenwärtig ist der Verkauf von Wohnungen an Ausländer streng geregelt. Die Schweizer fürchten einen Ausverkauf ihrer "Genfer Riviera". an der sich reiche Ausländer zu Preisen ansiedeln, die sich "normale" Eidgenossen nicht leisten können Die sogenannte "Lex Furgler", benannt nach ihrem geistigen Vater, dem gegenwärtigen Bundespräsiden ten, Kurt Furgier, verbietet den Verkauf von Hausern und Wohnungen an nicht in der Schweiz lebende Ausländer oberhalb einer festgelegten Quote. War 1981 noch der Verkauf

AFP. Genf von Immobilien an 6000 Ausländer mieten, ein Weiterverkauf darf erst zugelassen, sank die Quote auf 2000 in diesem Jahr. Doch auch die genehmigte Zahl der Verkäufe wird oft nicht erreicht, da die Behörden die Doch alle Einschränkungen scheinotwendigen Kaufbewilligungen

> Die Ausländer sind zudem meistens mir an Immobilienbesitz in bestimmten Kantonen interessiert. Am beliebtesten sind Häuser oder Wohnungen in den Wintersportorten. Am Genfer See ist es derzeit nur noch in Montreux möglich, sich einzukaufen. Der Quadratmeter kostet 7000 bis 8000 Schweizer Franken. Im Kanton Genf und in den Kantonen Basel-Stadt sowie Zürich gibt es in diesem Jahr keine Bewilligungen

nicht erteilen.

Die Eidgenossen ersannen ein ganzes System von Vorschriften, mit denen Ausländer abgeschreckt werden sollen Wahrend ihrer Abwesenheit dürfen die auländischen Besitzer ihre Wohnungen oder Hänser nicht vernach frühestens fünf Jahren erfolgen. Der Käufer muß in diesem Fall ein

nen Interessenten nur wenig abzuschrecken. Eine Adresse in der Schweiz zu haben wird von manchen so sehr gewünscht, daß sie sogar Grundbesitz kaufen, ohne dann Be-

So zahlte der saudi-arabische König Fahd im vergangenen Jahr 1,6 Millionen Dollar für ein an seinen Besitz in Collonge-Bellerive angrenzendes Grundstück. Fahd, dem man zunächst den Kauf des Geländes verweigert hatte, schenkte das Grundstück sofort nach dem Kauf der Gemeinde. Bedingung für diese spendable Geste war, daß er einziger Pächter des Geländes sei. Ein Kompromiß in der Frage des Immobilien-erwerbs durch Ausländer, der gegenwartig noch einzigartig sein dürfte.

**DEUTSCHER WERBERAT** 

### Medien sollten Werbung nicht völlig ausreizen

Die Medien sollten ihre Eigenwerbung mit Fingerspitzengefühl betreiben." Dankwart Rost, Vorsitzender Der Werberat bedaure dies, "denn das des Deutschen Werberats, beklagte gestern in Bonn, daß vor allem am Markt der Publikumszeitschriften mit immer härteren Bandagen um Käufer und Abonnenten geworben wird". Er appellierte an die Herausge-ber, ihre Werbung "nicht völlig auszu-

Rost begründete seine Kritik mit dem Anstieg der Verbraucherbe-schwerden über Werbemaßnahmen der Medien: Im ersten Halbjahr 1984 waren nur ein Prozent aller bei diesem Selbstkontrollorgan der Werbewirtschaft eingegangenen Eingaben gegen Werbung von Zeitschriften oder Zeitungen gerichtet; im ersten Halbjahr 1985 sei dieser Prozentsatz auf sieben gestiegen. Ursachen des Unwillens bei den Verbrauchern seien vor allem Verletzungen religiöser Gefühle und der Würde der Frau

Rost räumte allerdings ein, daß sich die Medien "durchweg" an die werberechtlichen Bestimmungen halten. Überdies sei zu berücksichtigen, daß sich die Werbeausgaben der Massenmedien in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht hätten, und wenn eine Branche mehr wirbt. rückt sie auch stärker in die Zone der Kritik".

Sinkende Auflagen und schrumpfende Werbeeinnahmen zwängen eben zu mehr Eigenwerbung, "und da

HANNA GÆSKES, Bonn verläßt manchen Fachmann das Gefühl für die Empfindlichkeit einzelner Gruppen in der Gesellschaft. nach den ideologischen Verwüstungen der siebziger Jahre mühsam wie-

der hergestellte Vertrauen zwischen

Öffentlichkeit und Werbewirtschaft

könnte durch die Entgleisungen Einzelner Schaden erleiden". Ansonsten aber sei der Werberat mit der Wirtschaft zufrieden, heißt es im Bericht. Die Zahl der Beschwerden im ersten Halbjahr 1985 lag bei 149 (Vorjahr: 110). Dieser Anstieg sei klein angesichts der Tatsache, "daß die Massenmedien die Bürger in der letzten Zeit besonders intensiv auf diese Beschwerdeinstanz hingewiesen haben". Gemessen an den vielen tausend Werbeeinschaltungen pro Tag sei die Zahl sogar verschwin-

dend gering", heißt es weiter. Am stärksten von Beschwerden betroffen waren, wie aus dem Bericht hervorgeht, der Dienstleistungsbereich wie Ehevermittlung, Glücksspiele und Immobilien, gefolgt von Presseerzeugnissen, Arzneimitteln, Lebensmitteln und Körperpflegear-

Der Werberat konnte erreichen. daß in sämtlichen von ihm als begründet angesehenen Beschwerden die Werbung eingestellt oder geän-dert wurde. Nur in einem Fall habe eine Rüge ausgesprochen werden müssen. Als unbegründet wies die Institution 56 Beschwerden zurück; in 35 Fällen war sie nicht zuständig.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL



Für Schwarzarbeiter hat fast jeder vierte Bundesbürger Verständnis, ein Drittel zeigt Gleichgültigkeit. Verurteilt wird die Beschäftigung an der Steuer vorbel nur von wenigen. Im Gegenteil, viele Befragte gaben zu, selbst schon schwarz gearbeitet zu haben oder Dienste auch ohne Quittung in Anspruch genommen zu haben. Einen Schwarzarbeiter kennt sogar fast jeder zweite Bundesbürger.

#### **US-Wachstum** wurde nach oben revidiert

Washington (dpa/VWD) Bruttosozialprodukt in den USA ist im zweiten Quartal 1985 um zwei Prozent gestiegen, berichtete die Behör-de für Wirtschaftsanalysen in Washington. Sie revidierte damit erste Zahlen von Mitte Juli, in denen das Wirtschaftswachstum für die Zeit von April bis Juni mit plus 1,7 Prozent ngegeben worden war. Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Anstieg von 1,1 Prozent und nicht - wie zuvor errechnet - von einem Prozent. Um das von der Regierung vorhergesagte Wirtschaftswachstum von drei Prozent für 1985 noch zu erreichen, müßte das Bruttosozialprodukt im zweiten Halbjahr um 4,9 Prozent ansteigen. Dies wird von vielen Experten für unwahrscheinlich gehalten.

Stahlproduktion stabil Brüssel (VWD) - Die Rohstahlproduktion der Neunergemeinschaft ohne Griechenland erreichte nach Angaben der EG-Kommission im Juli 1985 mit 9.8 Mill. Tonnen den Voriahresstand. Gegenüber Juni 1985 errechnet die Kommission einen saisonbereinigten Rückgang von 4,1 Prozent. Für Juni war ein gegenüber dem Vormonat um 5,6 Prozent auf 10.6 Mill. Tonnen erhöhter Ausstoß ausgewiesen worden. Die Erzeugung von Januar bis Juli 1985 übersteigt um 0,9 Prozent das entsprechende Vorjahresergebnis.

### Investitions-Konjunktur

Bonn (dpe/VWD) - Das Investitionsgüter produzierende Gewerbe hat im ersten Halbjahr 1985 maßgeblich zur konjunkturellen Aufwärtsentwicklung in der Bundesrepublik beigetragen. Zum ersten Mal seit 1980 hat die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich wieder zugenommen um 79 907 Personen oder 2.3 Prozent. teilte das Statistische Bundesamt. Frankfurt, bei der Vorlage des Statistischen Jahrbuchs 1985 in Bonn mit. Insgesamt wurde der Personalbestand im verarbeitenden Gewerbe in diesem Zeitraum um 55 803 Mitarbeiter oder 0,9 Prozent aufgestockt.

Mehrbranchen-Messe

Berlin (dpa/VWD) - Die Bedeutung Leipzigs als Handelsplatz zwischen Ost und West nimmt nach Angaben

des Generaldirektors des Leipziger Messeamtes, Siegfried Fischer, weiter zu. Einen der Gründe für die auch im Herbst wieder starke in- und ausländische Beteiligung sieht Fischer darin, daß die Möglichkeiten der traditionellen Mehrbranchenmessen seit 1983 für die Darstellung internationaler wissenschaftlich-technischer Entwicklungen intensiver genutzt würden. Fischer sagte in Ost-Berlin, die Ansiedlung von Spezialmessen zusätzlich zu der Frühjahrs- und Herbstmesse wird vom Leipziger Messeamt nicht erwogen. Das Ausstellungkonzept bestehe darin, die Vorzüge der Mehrbranchenmesse weiter zu entwickeln. Auf der vom I. bis 7. September stattfindenden Investitions- und Konsumgütermesse stehe traditionell die Chemie im Mit-

### Treffen in Berlin

Bonn (dpa/VWD) - Bundesfinanz-minister Gerhard Stoltenberg (CDU) trifft am 26. und 27. August in Berlin die Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzenden von Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist. Wie das Bundesfinanzministerium mitteilte, soll dabei die finanzpolitische Lage sowie die Beteiligungspolitik der Regierung besprochen werden.

### Kooperation angestrebt

Hamburg (dpa/VWD) – Die Länder des Nahen und Mittleren Ostens zeigen wachsendes Interesse an Koperationen mit Unternehmen aus Industrieländern. Darauf wies der Nahund Mittelost-Verein (NuMOV), Hamburg, hin. Das Anlagevolumen in den Orientländern sei aber immer noch relativ gering. Nach Angaben des Ländervereins belaufen sich die deutschen Direktinvestitionen in dieser Region auf 2,24 Mrd. DM (1984) und machten damit nur rund zwei Prozent der gesamten deutschen Auslandsinvestitionen aus.

|                                                                         | 15.8.               | 7.8.                    | 15.7. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd.DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 63,1<br>89,1<br>3,4 | 62, 7<br>100, 8<br>3, 5 | 102.3 |
| Bargeldumlauf<br>Einl. v. Banken<br>Einlagen v. öffentl.                | 109,7<br>39,8       | 101, 4<br>53, 0         | 109.5 |
| Haushalten                                                              | 3.2                 | 1.6                     | 4.5   |

ND.

Ver nge der B alter Se 3 ange m rher sassige Brien'

sichane ergiese בקוואנו tie Ost del ver llaniage rund 10 1 uster aus Rh nicellen n Lager

> ien sinc DM. en de linand | m Arbe **WEZER** sei aber iele Mit: ten müf eriuste

iens Mes hrten Ur ute ihrer

75 stellitzender 1G, Bo-

. . to a Article ----

an Haken مان من المان والمان - THE .... A. S. L.

منتقان أيسا 7. 12 ---

den Dollar geklettert. Hauptursache dafür war nach Angaben des BDI jedoch weniger die Zunahme der Exporte als der Rückgang der Ein-

HANS-J. MAHNKE Bonn fuhren um 12,2 Prozent im Vorjahres-

So bleibt der Eindruck, daß es

SÜDAFRIKA

Rand-Schwäche

WILHELM FURLER, London

Die von der südafrikanischen No-

tenbank zum Wochenbeginn durch-

geführte Zinssenkung war nach An-

sicht von Beobachtern in London

dringend notwendig, um der verar-

beitenden Wirtschaft des Landes et-

was mehr Luft zu verschaffen. Die

Zinssenkung von 17,75 auf 16 Prozent

für die Rediskontierung von Schatz-

wechseln durch die Zentralbank hat

die Geschäftsbanken Südafrikas in-

zwischen veranlaßt, ihre Ausleihe-

und Überziehungssätze für erste

Adressen von bisher immerhin 21

Prozent auf zwischen 19 und 20 Pro-

zent zu reduzieren. Dieser Stimulus

für die südafrikanische Wirtschaft sei

trotz der gegenwärtig "abnormen po-

litischen Verhältnisse" gerechtfertigt,

meinte Südafarikas Notenbank-Gou-

Damit spielte er auf die Tatsache

an daß der südafrikanische Rand

durch die jüngsten Unruhen stark un-

ter Druck geraten ist, was eine Locke-

rung der strengen Zinspolitik eigent-

lich als verfehlt erscheinen ließ. Lon-

doner Beobachter verweisen darauf,

daß insbesondere nach der weltweit

mit großer Enttäuschung aufgenom-

menen Rede von Präsident Botha am

vergangenen Donnerstag in Durban

das heimische wie das ausländische

Vertrauen zusätzlich schwer erschüt-

Die schwerste Rezession in der

südafrikanischen Wirtschaft seit dem

Krieg hat zu einer Rekord-Arbeitslo-

sigkeit unter der schwarzen Bevölke-

rung geführt; diese wiederum hat we-

sentlich zu den anhaltenden Unruhen

in den schwarzen Townships beige-

tragen. Dies veranlaßte inzwischen

viele ausländische Investoren, Kapi-

tal aus Südafrika abzuziehen.

verneur de Kock.

tert worden ist.

lenja te i

Part of

### **Helaba** Frankfurt Hessische Landesbank-Girozentrale-

LUFTFAHRT / Schäden häufen sich - Probleme mit Ansprüchen aus Passagier-Haftung

# Londoner Rückversicherer betroffen

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Für die Flugzeugversicherer ist Die Zahl der statistisch erfaßten 1985 das schlimmste Jahr überhaupt. Arbeitslosen hat sich in Frankreich Einschließlich der drei tragischen im Juli um ein Prozent und saisonbe-Abstürze von Großraumflugzeugen reinigt um 0,3 Prozent auf 2,41 Milliowährend der letzten Wochen über nen erhöht. Arbeitsminister Michel dem Atlantik bei Irland, in Dallas und Delebarre sieht darin eine Stabilisiein der Nähe von Tokio haben die Verrung der Beschäftigungslage. Sie wurde aber hauptsächlich durch Sosicherungsansprüche allein für die Flugzeugschäden, also ohne Berückzialmaßnahmen herbeigeführt. sichtigung von Ansprüchen aus der Passagier-Haftung, bis heute bereits 305 Mill. US-Dollar (840 Mill. DM) er-

US-Dollar.

reicht. Im bislang schlimmsten Jahr,

1983, erreichten die Versicherungsan-

sprüche für 30 Schadensfälle, davon 4

Großflugzeuge, weltweit 302 Mill.

Dabei ist nicht der Anspruch aus

der "hull insurance", der die Versi-

cherer schreckt, sondern die auch

nicht annähernd zu quantifizierende

Höbe der Ansprüche aus der Passa-

gier-Haftung, Nach Angaben von Da-

vid Larner, Pressesprecher der Versi-

cherungsbörse Lloyds of London,

sind der Passagier-Haftung auf In-

landsflügen im Gegensatz zu interna-

tionalen Flügen in der Regel keine

Schadenshöhe unbestimmt

Entsprechend hat die weltweite As-

sekuranz auch keinerlei Vorstellun-

gen darüber, was auf sie aus dem

Absturz des Jumbo-Jets der Japan

Airlines auf dem Flug von Tokio nach

Osaka zukommen wird. 1983 kamen

bei Flugzeugunglücken mehr als 1000

Die zehn Jahre alte Boeing 747 der

Japan Airlines ist für 35 Mill US-Dol-

lar bei der Tokio Marine and Fire

versichert; 57 Prozent davon sind am

Versicherungsplatz London, also bei

Lloyds und anderen See- und Luft-

fahrtversicherern, rückversichert.

**Central Money Desk:** 

Menschen ums Leben.

Allein 136 000 Jugendliche sind inzwischen zum halben Mindestlohn für öffentliche Arbeiten teilbeschäftigt. Diese Ziffer hat sich zwar im Juli nur geringfügig erhöht, nachdem 16 000 solcher Teilzeitverträge ausgelaufen waren.

**FRANKREICH** 

stabilisiert

Zinssenkung trotz Beschäftigung

Andererseits aber wurden 10 000 Jugendliche dank staatlicher Subventionen den Unternehmen zur Ausbildung zugewiesen. Außerdem entlastet die sogenannte Umschulungsbeurlaubung von Entlassungskandidaten die Arbeitslosenstatistik.

Bei dieser "sozialen Behandlung" des Arbeitslosenproblems wird es immer schwerer, die Entwicklung des französischen Arbeitsmarktes zu beurteilen. Immerhin aber hat sich in letzter Zeit das Stellenangebot etwas erhöht. Auch zeigt die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit leicht rückläufige Tendenz. Mit etwa elf Monaten liegt sie aber immer noch über dem internationalen Durch-

Neuerdings sind wieder Unterneh-men zu Produktionseinschränkungen gezwungen. Im Juni schrumpfte der Produktionsindex, wie jetzt be-kannt wird, gegenüber dem Vormonat um saisonbereinigt 1,5 Prozent, dabei um 4,7 Prozent bei der Elektroindustrie und um 4,3 Prozent bei der Textilindustrie.

Die gleichen Prozentsätze gelten für die Passagier-Haftung. Die Lockhead Tristar der Delta-Airlines, die bei der Landung in Dallas abstürzte, war für 25,7 Mill. US-Dollar versichert, wovon der Platz London 20 Prozent an direkter Versicherung zu tragen hat. Ebenfalls 20 Prozent entfallen bei der

Passagier-Haftung auf London. Mit 90 Mill US-Dollar war der Jumbo-Jet der Air India, der in der zweiten Juni-Hälfte ins Meer stürzte, sehr hoch versichert, und zwar bei der Insurance Corporation of India. Der Platz London hat, wie Larner gegenüber der WELT betante, "einen au-Bergewöhnlich hohen Rückversicherungsanteil" übernommen. Er dürfte bei mindestens 80 Prozent liegen.

Ein Beispiel, was auf die internationale Versicherungswirtschaft aus der begrenzten Passagier-Haftung gemäß der Warschauer Konvention (also bei Auslandsflügen bzw. bei Inlandsflügen in Ländern, die ausdrücklich eine begrenzie Haftung vorsehen) zukommt: Durch den Abschuß der Boeing 747 der Korean Airlines durch die Sowjets im Jahr 1983 mit 269 Toten entstand ein Schaden von rund 300 Mill US-Dollar.

Grundsätzlich steht die Assekuranz in den Fällen der Passagier-Haftung hinter den Fluggesellschaften; das heißt, sie deckt die Ansprüche an Fluggesellschaften in voller Haftungshöhe. In Fällen unbegrenzter Haftung richten sich die Versicherer ebenfalls nach der zwischen Fluggesellschaft und Anspruchsnehmern gerichtlich oder außergerichtlich ausgehandelten Haftungssumme. In jedem Fall bleibt die Passagier-Haftung eine langwierige Angelegenheit

In der Bundesrepublik versuchen sich die Versicherer zu schützen. 74 deutsche Erst- und 6 Rückversiche-

Deutschen Luftpool (DLP) zusammengeschlossen, in den sie sämtliche Unfall-, Haftpflicht- und Kaskorisiken einbringen. Er ist eine reine Rückversicherungsgemeinschaft in Form einer BGB-Gesellschaft.

Die Versicherungsverträge werden von den Mitgliedsgesellschaften des Pools abgeschlossen. Damit nehmen sie hinsichtich des von ihnen in den Pool eingebrachten Geschäfts 100 Prozent Rückdeckung in Anspruch, gewähren aber auch in Höhe des am Pool gezeichneten Anteils für das gesamte DLP-Geschäft Rückversicherungsschutz

### Versicherung im Pool

Um den Risikoausgleich zu erhöhen, kann der DLP selbst mit anderen am Pool nicht beteiligten Versicherem Rückversicherungsverträge abschließen, auch im Ausland. So atomisiert" sich der Schaden soweit, daß auf ein einzelnes deutsches Unternehmen nur Aufwendungen in allenfalls einstelliger Millionenhöhe zu verbuchen sind.

Der Hagelschlag vom 12. Juli 1984 in München brachte dem Pool einen Bruttoschaden von 100 Mill. DM, netto-nach Rückversicherung-wird er die einzelnen Erstversicherer allenfalls 1 Mill. DM gekostet haben.

Der Deutsche Luftpool hatte 1984 Beitragseinahmen von 135 (125) Mill. DM, davon waren 40 (33) Mill. DM Rückversicherungseinnahmen. An Leistungen wurden 1983 rund 48 Mill. DM aufgewendet. Weltweit zeichnete die Luftfahrtversicherung in den letzten Jahren Prämienvolumina von über 600 Mill. Dollar für Kasko- und Hafpflichtschäden. Die Beitragseinnahmen und Prämien schwanken

ITALIEN / Mehr Devisen aus dem Tourismus

### Urlaubsdauer nimmt ab

GÜNTHER DEPAS, Mailand Nach einem mageren ersten Halbjahr, in dem Hotels und Pensionen durchweg eine niedrigere Belegungsquote als in der gleichen Vorjahreszeit meldeten, hat die Sommersaison in Italien doch wieder kräftig aufzuholen begonnen. Aufgrund neuester Schätzungen der Fremdenverkehrsbetriebe erwartet das staatliche italienische Fremdenverkehrsamt ENTT in Rom jetzt für 1985 Deviseneinnahmen aus dem Ausländertourismus in Höhe von 17 000 Milliarden Lire (27,5 Mrd. DM), 13 Prozent mehr als im

Voriahr. Da die Inflationsrate in diesem Jahr bei knapp neun Prozent liegen dürfte, rund zwei Prozentpunkte unter der des vergangenen Jahres, entspricht dies einer realen Steigerung von rund vier Prozent. Diese Zunahme in italienischer Währung kommt ungefähr der durchschnittlichen Lira-Abwertung gegenüber den Haupt-herkunfstländern der ausländischen Urlauber gleich.

Damit bestätigt das staatliche italienische Fremdenverkehrsamt die Erwartungen des Zentralverbandes des Beherbergungsgewerbes, die für 1985 auf eine unveränderte Zahl von Urlauber-Nächtigungen gerichtet sind. Auch das ist freilich schon ein kleiner Fortschritt, nachdem die Nächtigungen 1984 um 0,4 Prozent und 1983 sogar um 2,1 Prozent zu-

rückgegangen waren. Obwohl dazu bisher jede Angabe fehlt, läßt sich daraus und aus der Tatsache, daß die durchschnittliche Urlaubsdauer ständig abnimmt, eine leicht erhöhte Zahl von ausländischen Touristen ableiten. Darauf deutet auch die Präsenz ausländischer Touristen in den drei Hauptkunststädten Rom, Venedig und Florenz hin, die im ersten Halbjahr über denen der gleichen Vorjahresperiode la.

Kunststädte und Strände sind auch in diesem Jahr die Hauptsttraktionen des Fremdenverkehrslandes Italien. Der Meerurlaub leidet allerdings mehr und mehr unter der Wasser- und Umweltverschmutnung die stellenweise unerträgliches Ausmaß anzunehmen begonnen hat. Schon in diesem Jahr hätten fast alle Gemeinden in den Hauptküstengehieten der Riviera und der Adria Badeverbot erlassen müssen, wenn die Anwendung des entsprechenden Gesetzes nicht für diese Saison noch ausgesetzt worden wäre. Problematisch wird die Bede-Zukunft an Italiens Küsten jedoch in den kommenden Jahren werden. wenn die Kommunal- und Regionalverwaltungen wie bisher den Umweltschutz schleifen lassen. Hinweise daffir, in welche Richtung sich der Badetourismus verstärkt entwickeln könnte, liefern schon jetzt die zunehmenden Reisen auch italienischer Touristen nach Griechenland. Davon verschont werden lediglich die Tourlstendörfer bleiben, die von sich aus 🐙 große Anstrengungen unternehmen. um ihre Küstenstreifen vor Ver-

schmutzung zu bewahren. Den Höhepunkt der sommerlichen Urlaubszeit erreicht Italien in diesem Monat, in dem 20 Millionen ausländische Touristen neben mindstens ebensovielen einheimischen die Urlaubsorte bevölkern. In diesem Monat werden der Zahlungsbilanz mindestens 2000 Milliarden Lire an Devisen zugeführt. Die Italiener selbst konzentrieren ihren Urlaub auf die Tage um Maria Himmelfahrt, Auf diese Zeitspanne entfallen etwa 30 Prozent aller Urlauberübernachtungen des Jahres. Mit Folgen für Preise und Service, die nicht immer den Erwartungen der Touristen entsprechen.

### Protest gegen **US-Einfuhrpolitik**

dpa/VWD, Singapur

Die Absicht der USA, ihre Textileinfuhren aus Südostasien erheblich einzuschränken, hat bei den betroffenen Ländern der Asean-Staatengruppe, zu der Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien, Philippinen und Brunei gehören, lebhafte Proteste ausgelöst. In einer Erklärung, die einer US-Kongreßdelegation in Bangkok als "ernste Warnung" übergeben wurde, beklagten die Asean-Länder die zunehmende protektionistische Haltung der Vereinigten Staa-

Die geplanten Kürzungen würden der Textilindustrie Südostasiens einen nicht mehr zu reparierenden Schaden zufügen, was um so schwerer wiege, als es sich um eine Schlüsselindustrie handele, aus der ein be-trächtlicher Teil der Nationaleinkommen bestritten werde.

Dies müsse sicherheits- und allgemeinpolitische Auswirkungen haben, warnten die Staaten der Asean-

Hauptbetroffene sind Indonesien und Thailand. Indonesien würde 80 Prozent seiner bisherigen Textilexporte in die USA verlieren und Thailand fast 65 Prozent. Allein in Thailand würden rund 100 000 Ar-

beitsplätze gefährdet. Die Philippinen müßten 21 Prozent ihrer bisherigen Textilausfuhren in die Vereinigten Staaten abschreiben und Singapur 2,6 Prozent.

### Erheblich weniger Wein verkauft

adh. Frankfort Die Entwicklung in den ersten

zehn Tagen im August läßt befürchten, daß in diesem Monat in den Nahe-Winzer-Kellereien etwa 200 000 bis 300 000 Flaschen Wein weniger verkauft werden könnten, vermutet die Nahe-Winzer-Kellerei in Bretzenheim/Nahe. Die eingetragene Genossenschaft und staatlich anerkannte Erzeugergemeinschaft ist der größte Vermarktungsbetrieb für Nahewein. Durch die häufige Verquickung

des Namens Pieroth mit durch Glykol verfälschten Weinen sei der Nahewein derartig "ins Gerede gekommen", so die Genossenschaft, daß die Existenz vieler Winzerbetriebe an der Nahe ernstlich gefährdet sei. Die Situation werde dadurch verschärft. daß die Firma Pieroth angekundigt habe, sie werde noch bestehende Lieferverträge mit Verbundwinzern nicht in vollem Umfang aufrechterhalten können.

Mit einem Appell an die Verbraucher, die Kaufzurückhaltung aufzugeben, und einer "Garantie für die Echtheit und Reinheit\* jeder Flasche will die Genossenschaft noch größere Absatzeinbußen verhindern. Die Geschäftsleitungen der betroffenen Großkellereien hätten die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vermissen lassen, betont die Genossenschaft, es habe offensichtlich an der gewissenhaften Aufsichtspflicht der verantwortlichen Geschäftsleitungen gefehlt, meinen die Nahewinzer.

MANAGEMENT/Chinesen lernen in der Bundesrepublik

### Deutsche Methoden gefragt

dpa/VWD, Minchen Kapitalistische Managementmethoden stehen auf dem Unterrichtsplan des Seminars: Kosten-Nutzen-Analyse, Rationalisierung, Investi-tionsplanung, Marketing. Die Schüler hören interessiert zu. Eigentlich ein normaler Unterricht. Ungewöhnlich sind nur die "Studenten": Ingenieure, Hochschullehrer und Universitätsassistenten aus China.

Die Kosten für das ungewöhnliche Projekt haben das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-beit und der Freistaat Bayern übernommen. Der 640 000 DM teure Unterricht wird in München durchgeführt. Die Lehrer kommen von der Carl-Duisberg-Gesellschaft und dem Rationalisierungskuratorium Deutschen Wirtschaft. Ihre Aufgabe: Fach- und Führungskräfte aus China im Rahmen der deutschen Entwickhungshilfe weiterzubilden.

"Strategisches Management", das sogenannte "Controlling", sollen die zehn Männer und vier Frauen aus China lemen. Und das fällt ihnen nicht leicht. "Controlling ist für uns sehr fremd\*, sagt Ma Lin, 46 Jahre, in ihrer Heimat als Elektroingenieurin tätig. Kapitalistische Methoden sind für Wissenschaftler aus einem kommunistischen System ungewohnt. Dennoch glauben wir, die erlernten Methoden und Instrumente wenigstens zum Teil umsetzen zu können.\*

Probleme gab es schon zu Beginn des Unterrichts. Als die Chinesen vor zehn Monaten in der Bundesrepublik eintrafen, sprachen nur die wenigsten von ihnen fließend Deutsch. Erst nach einem Sprachkurs konnte der Controlling-Unterricht beginnen. Die Sprachprobleme waren behoben.

Die Chinesen sind vom Nutzen des Seminars überzeugt. Mittlerweile rechnen sie Betriebsergebnisse durch, beurteilen die "Lebenslinien" von Produkten und denken über die Marktchancen neuer Artikel nach. Als fertige Controller sollen sie dann der Unternehmensleitung Entscheidungshilfen bei der Betriebsführung geben. Andere, wie der 26jährige Zhang Daohong von der Fakultät für Managementwesen in Xian, werden ihr neugewonnenes Wissen an Studenten weitergeben.

Sollte ein solcher Controller-Kurs wiederholt werden, hat Zhang jedoch Verbesserungsvorschläge. Der Lehr-stoff ist nach seiner Ansicht zu allgemein gehalten und wird zu selten in praktische Arbeit umgesetzt. "Ich weiß nicht, ob wir so den Stoff in China dann noch beherrschen werden. Die praktische Ausbildung besteht zudem nur aus Betriebsbesichtigungen, bei denen erfahrene Controller aus ihrer täglichen Arbeit erzählen.

"Wir haben außerdem einige unnötige Betriebe besichtigt, wie etwa eine Brauerei oder einen Milchbetrieb\*, ergänzt Ma Lin die Kritik ihres Kollegen; denn die Chinesen kommen vor allem aus den Bereichen Maschinenbau, Leichtindustrie und Elektronik. Es ware statt dessen besser gewesen, wenn wir in einigen Betrieben hätten mitarbeiten dürsen", sagt die Elektroingenieurin.

Dennoch sind die Chinesen von dem Nutzen des Seminars überzeugt. "Das Leben und das Studium in Bayern haben uns sehr gut gefallen sagt Chefingenieur Lu Shaoguan. Wir hatten nur zu wenig Zeit, um Deutsche näher kennenzulernen.

ble Au Vo Mi So wc

Ihnen schnelles und flexibles Handeln.

währungen.

verbindet. Über unsere Auslandsstützpunkte sind wir an wichtigen Finanzplätzen vertreten. Der Central Money Desk gibt eine umfassende Information über die nationalen und internationalen Märkte. Solche Transparenz sichert

einer Hand" alle marktgängigen

kurzfristigen Handelsprodukte.

Barvorschuß sowie Tages- und

Termingeldanlagen über Akzept-

kredite und Privatdiskonten bis

hin zu Devisen in allen Handels-

Ein Tisch, der die Märkte Frankfurt, London, Luxemburg und

New York für Sie miteinander

Vom Domestik- und Euro-

Zugriff auf nationale und internationale Geld- und Devisenmärkte sichert Flexibilität und Kreativität.

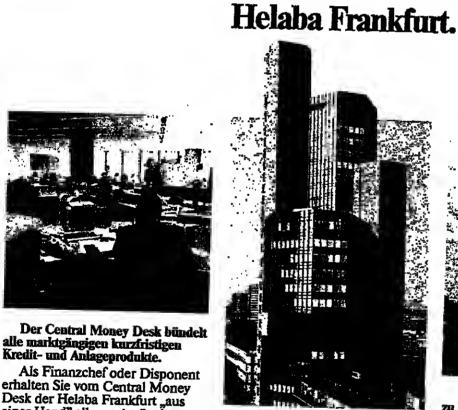

Im Zentrum des internationalen

Wettbewerbs: Helaba Frankfurt. Das bringt Ihnen Kostenvorteile

und Zeitersparnis. Von einem Gesprächspartner erhalten Sie die gesamte Leistungspalette der nationalen und inter-

nationalen Märkte. Erstklassiges Rating und starke Stellung im Markt gestalten das Angebot der Bank attraktiv. Die Helaba Frankfurt steht Ihnen mit allen Ressourcen eines großen und leistungsstarken Emissionshauses

zur Verfügung Nicht nur eine neue Organisa-tion, sondern eine neue Philosophie.

Ihr Gesprächspartner am Central Money Desk der Helaba Frankfurt ist fest im Markt verankert. Seine wichtigste Aufgabe ist Ihre Beratung. Für den Kunden sucht er kostengünstige Problemlösungen, verknüpft Individualität und Leistung mit dem Standing und der Organisation einer großen

Der Standort verpflichtet

zu Leistung. Der Standort in der Frankfurter City, eine Eigenkapitalausstattung von rd. 1,3 Mrd. DM sowie über 68 Mrd. DM Geschäftsvolumen. mehr als 50 Mrd. DM Kreditvolumen und über 27 Mrd. DM Gesamtumlauf eigener Wertpapiere kennzeichnen die Leistungs-

Hessische Landesbank -Girozentrale-Junghofstraße 18-26 6000 Frankfurt 1 Niederlassungen in Darmstadt und Kassel Auslandsstützpunkte in London, Luxemburg und New York

fähigkeit der Helaba Frankfurt.

b di

je einem Drittel (vorher 39 und 61

Stein weist für 1984 Kundeneinla-

gen von 193 (193) Mill. DM und Ban-

kengelder von 118 (124) Mill DM aus.

Die Kundendebitoren gingen leicht

auf 160 (165) Mill. DM zurück, die

Bankenforderungen blieben mit 94

Mill DM unverändert. Die Bilanz-

**Welt-Kontakte** 

kann man abonnieren.

Bitte hefern Sie mir vom nachsterreich-

An: DIE WELT, Vertrieb.
Postfach 30/58/30, 2000 Hamburg In

baren Termin an his auf weiteres

zum monatlichen Bezugspreis von

Anfrage), unterlige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwensteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen trechtzeitige

rufen bei: DIE WELT, Vertrieh, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Absendung genügt) schnitlich zu wider-

Sie haben das Recht, eine Abonnements

DM 26,50 (Ausland 35,-, Luftpost auf

summe beträgt 336 (341) Mill. DM.

Prozent) zu den Eigentümern.

#### MÖVENPICK/"Glückliche Phase in Deutschland"

### Angebot stetig erweitert

"Mövenpick befindet sich in Deutschland in einer glücklichen Phase", heißt es im jetzt vorgelegten Geschäftsbericht 1984. Inklusive der Management-Betriebe erreichte die Mövenpick-Gruppe in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr 255 (i. V. 204) Mill. DM Umsatz, um Neueröffnungen bereinigt, ist das ein Phis von 10 Prozent. Zu den 33 Mövenpick-Betriebsstätten mit 3500 Mitarbeitern zählen 72 Restaurants mit 140 Mill DM Umsatz, 9 Hotels mit 75 Mill. DM. 32 Mill. DM werden im Handel umgesetzt und 8 Mill. DM in der Kellerei.

Toursms

nimmt a

The state of the s

- Sugar Mar

And a state of the state of the

The same

in the cr

A TOTAL SALES

Copy Salest Da Es

The second

A Military

Townse E

heblich wei

ein verkanf

n orthodas ee

TALOS:

- recoller

e de la Compagn

the state of the second

 $2 \cdot \pi c... w \cdot c = k$ 

(4) (2) (2)

in the first of the second

The constant

.... ura

The second

and the same

100 100 TO TO THE

一点 特殊性質

-- 105

· .... . ....

79. 100

No. of the State of

and the second

The a free con-

e me

S ....

1.0

.....

The state of the s ... ( 100 - 1. L. Mar

water and

A part of the same

. Les hander les

er - . Hendad

the manufacture of the

In diesem Jahr erwartet Wolfgang von Hagen, Generaldirektor für Deutschland und künftig auch stellvertretender Verwaltungsratspräsident, bei stetem Wachstum rund 270 Mill. DM Jahresumsatz. Dabei werde, wie bisher, der Ertrag proportional mitwachsen. Die Erträge in Deutsch-land seien bisher grundsätzlich reinvestiert worden, betont von Hagen. Auch für die Zukunft plant Mövenpick die stete Erweiterung seines Angebots an "Schweizer Gastlichkeit" in der Bundesrepublik. So wirdim kommenden Jahr in Düsseldorf der "bisher vielfältigste Betrieb" (Ko-

sten gut 12 Mill. DM) eröffnet werden. Zur Finanzierung der Expansion will der Verwaltungsrat den Aktionären der Holding auf der Generalversammlung am 27. September die Schaffung von – stimmrechtslosen – Partizipationsscheinen im Nennwert von 50 sfr vorschlagen. Volumen und

INGE ADHAM, Frankfurt Ausgabekurs liegen noch nicht fest. Eine Aufstockung des Aktienkapitals von derzeit 27,5 auf 28 Mill. sfr soll gleichzeitig die Fortführung der Mitarbeiterbeteiligung, die Movenpick seit 15 Jahren praktiziert, sichern. Für 1984 will Mövenpick den Aktionären - die Stimmrechtsmehrheit liegt bei der Familie Prager – eine auf 17 (16) Prozent erhöhte Dividende zahlen.

Das Geschäftsjahr 1984 stand im Zeichen einer nochmaligen markanten Steigerung der Ertragskraft, betont von Hagen und verweist auf den um knapp 19 Prozent auf 7,99 (6,73) Mill. str gestiegenen Konzern-Netto-gewinn. Der Cash-flow wuchs um gut 21 Prozent auf 35,9 (29,6) Mill. sfr. Damit hat der Ertrag deutlich stärker zugenommen als der Umsatz, der um 16 Prozent auf 567.3 (488.8) Mill. sfr stieg (Konzern), Dazu kommen 53 (50) Mill sfr Umsatz in Management-Betrieben. Weltweit beschäftigt Movenpick in eigenen Betrieben 6979 (5989) Mitarbeiter.

Fortschritte seien in allen Bereichen erzielt worden, sagte von Hagen. Besonders stark im Aufwärtstrend befinden sich die Produktions- und Handelsgesellschaften in der Schweiz und in der Bundesrepublik (Lizenzproduktionen bei Eis (Schoeller), Sa-latsaucen (Hengstenberg) und Kaffee (Darboven)). Mit China haben die agilen Schweizer Hoteliers erste "Verbindungen" geknüpft, und auch im arabischen Raum könnte ein weiteres Hotel zu den derzeit weltweit 20 hinESSO / Ab 1986 noch zwei Verarbeitungsstätten - 160 Mitarbeiter werden entlassen

### Raffinerie Harburg wird geschlossen

Die Esso-Raffinerie in Hamburg-Harburg wird im Herbst nächsten Jahres geschlossen. Derzeit werden dort noch 4,5 Mill. Tonnen Rohöl verarbeitet. Zur Schließung hatten sich Vorstand und Aufsichtsrat am Montag entschlossen. Gestern informierte die Geschäftsleitung die rund 550 Harburger Mitarbeiter.

Einem Teil der Angestellten wird eine frühzeitige Pensionierung angeboten. Einige behalten ihren Arbeitsplatz, weil die Schmieröl-Misch- und Abfüllanlage und das anwendungstechnische Laboratorium auf dem Werksgelände weiterbetrieben werden. Auch der Schmierölvertrieb behält seinen Sitz in Harburg. Über den den Sozialplan werden voraussichtlich 160 der 550 Mitarbeiter abgefunden, schreibt das Unternehmen in ei-

ner Pressemitteilung. Mit der Schließung der Esso-Raffinerie setzt sich der Schrumpfungsprozeß in der deutschen Mineralölwirtschaft fort: 1982 stellte die Deutsche Shell die Rohölverarbeitung in Ingolstadt ein, Caltex

Deutschland (eine gemeinsame Toch-

### Schweizer Uhren gehen wieder besser

dpe/VWD, Biel

Schweizer Uhren gehen nach den Schwierigkeiten der letzten Jahre vor allem im Ausland wieder besser. Wie der Verband der Schweizer Uhrenindustrie mitteilte, sind die Exporte im 1. Halbjahr 1985 um 19,5 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum auf 2,06 Mrd. sfr (rund 2,47 Mrd. DM) gestiegen. Die Ausfuhren von Fertiguhren nahmen um über 50 Prozent auf 11,4 Mill. Stück zu. Ihr Wert verbesserte sich um 22.3 Prozent und erreichte 1,63 Mrd. sfr. Die Zahl der exportierten Uhrwerke erhöhte sich um 11,6 Prozent auf 6,9 Mill. im Wert von 109 Mill. afr (plus 13,1 Prozent). Die Ausführen von nicht zusammengesetzten Uhrwerken steigerten sich zahlenmäßig um 48,2 Prozent auf 9,5 Mil., wertmäßig um 60 Prozent auf

KAREN SÖHLER, Bonn ter von Standard Oil und Texaco) die in Raunheim bei Frankfurt und die Esso die in Köln. Seit 1983 baut die BP Deutschland die Rohöldestillation in Hamburg und in Dinslaken ab. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, diese beiden Raffinerien ganz zu schließen. Seit 1984 produziert Elf-Gelsenberg nicht mehr in Speyer. Im März machte Mobil Oil die Pforten in der Raffinerie Wilhelmshaven dicht.

Und jetzt fällt auch Esso-Harburg die-

ser Entwicklung zum Opfer. Begründet wird dies in allen Fällen mit dem sinkenden Mineralölverbrauch in der Bundesrepublik und mit der steigenden Rohölverarbeitung in den Produzentenländern selbst. Die deutschen Olgesellschaften stellen sich darauf ein. Sie schränken die Rohölverarbeitung ein und weiten den Handel aus. 1984 importierte die Bundesrepublik 41.5 Millionen Tonnen Mineralölprodukte. Das waren rund 40 Prozent des gesamten deutschen Verbrauchs. Der Anteil der Einfuhr am Verbrauch wird sich in den nächsten Jahren

noch erhöhen. Diesem Trend past sich die Esso

AG. Hamburg, mit ihrem Konzept an. Noch im vergangenen Jahr waren die selbst hergestellten Produkte mit 80 Prozent am Absatz von 14.7 Millionen Tonnen beteiligt. Das wird sich vorausssichtlich ändern. In ein oder zwei Jahren könnten die Importe schon auf 30 bis 40 Prozent ansteigen.

Wenn die Raffinerie in Hamburg geschlossen ist, verfügt die Tochtergesellschaft von Exxon nur noch über zwei Verarbeitungsstätten: in Karlsrube und in Ingolstadt. Beide zusammen haben eine Kapazität von 12,2 Millionen Tonnen. Anderte sich die bisherige Auslastung von 60 bis 65 Prozent nicht, würde Esso in Zukunft etwa 7,8 Millionen Tonnen Rohol in den eigenen Raffinerien verarbeiten. Absatzgebiet wäre entsprechend dem Standort der Raffinerien Süddeutsch-

Der Norden müßte mit eingeführten Produkten versorgt werden. Als Bezugsquellen kommen die Raffinerien in Antwerpen und Rotterdam in Frage. Ebenso steht der Weltmarkt

offen. Beipielsweise bieten die UdSSR oder auch einige Opec-Staaten manchmal günstig an GOLD-PFEIL / Erfolg mit neuer Marketing-Strategie

### Export stützt Wachstum

Erste positive Auswirkungen der neuen Marketing-Strategie - Etablierung der Marke als Depotmarke im Lederwarenfachhandel – sieht die Gold-Pfeil Ludwig Krumm AG, Offenbach. Mit dem Festhalten an der Tradition der handgearbeiteten Lederwaren erzielte Gold-Pfeil im vergangenen Jahr mit 620 (i. V. 601) Mitarbeitern ein Umsatzplus von 10 Prozent auf 63,4 (57,7) Mil. DM und schnitt damit weitaus besser als die Branche ab.

Stärkste Stütze des Wachstums sei wiederum der Export gewesen, heißt es, der um 30 Prozent auf gut 21 (16) Mill. DM gewachsen ist. Dabei expandierte besonders das USA-Geschäft mit einem Plus von 43 Prozent. Die arabischen Länder nahmen 85 Pro-

OLDENBOURG / Wertpapierdruck und Sicherheitsprodukte bereiten Freude

zent mehr ab, Fernost 21 Prozent und Europa 19 Prozent

Deutlicher noch fiel die Ertragsverbesserung aus: Das Betriebsergebnis wuchs um 43 Prozent. In seiner Erfolgsrechnung weist das Unternehmen 0,63 (0,32) Mill DM und damit fast eine Verdoppelung des Jahresüberschusses aus.

Darsus werden 6 Prozent Dividende gezahlt (die Dresdner Bank hält mehr als 25 Prozent der Anteile) und 0.31 Mill. DM in die Rücklagen gestellt. Zur positiven Entwicklung hät ten alle Unternehmensbereiche beigetragen, betont das Unternehmen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat der Aufwärtstrend mit einem Umsatzplus von 7,6 Prozent an-

bestellung innerhalb von 7 Tagen trecht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 pflichtverband der deutschen Industrie (HDI) und die Familie Stein mit

dies sei keine Einbahnstraße.

### RHODIA / Hohes Absatzplus im nicht-textilen Sektor

BANKHAUS STEIN / Neues Konzept mit neuem Partner

Mehr Service mit Indosuez

HARALD POSNY, Düsseldorf

Das Konzept, Forcierung des Kre-

ditgeschäfts mit Privatkunden, Ge-

werbetreibenden und kleinen Unter-

nehmen und dies, regional wie nach

Branchen breit gestreut, trägt beim

Kölner Bankhaus J. H. Stein, zuse-

hends Früchte. Die Ertragslage 1984

sei wie auch im bisherigen Verlauf

1985 "befriedigend" gewesen, sagt in

gewohnter Bankiers-Zurückhaltung Gerd Hollenberg, einer der persön-lich haftenden Gesellschafter, in ei-

Der Zinsüberschuß überdecke wie-

der "sehr weit" die gesamten Hand-lungskosten der Bank, wobei er nach

wie vor den gravierenden Teil des Gesamtergebnisses stellt. Der Provi-

sionsüberschuß hat sich zu Lasten

des Zinsergebnisses weiter verbes-

sert, die vom Institut erwünschte

Quote aber noch nicht erreicht. Wo

Zu dem noch verfeinerungswürdi-

gen Kreditgeschäft ist mit der Beteili-

gung der international operierenden

Banque Indosuez, Paris, einer der

großen französischen Banken mit ei-

ner Bilanzsumme von 193 Mrd. F (63 Mrd. DM) ein neues Konzept getre-

Mit der Hereinnahme der Franzo-

sen mit einem Drittel des auf 23,8

(15,1) Mill. DM erhöhten Eigenkapi-

tals will sich Stein vor allem am an-

spruchsvollen Service der in 65 Län-

dern der Erde tätigen Suezbank be-

teiligen und sich dabei sowohl nach

Frankreich als auch nach Nah- und

Fernost orientieren. Hollenberg

schließt nicht aus, daß der neue Part-

ner an Krediten beteiligt wird, die für

Stein allein zu groß sind. Aber auch

Das Bankhaus Stein (gegründet

1790) zählt weiterhin zu dem Haft-

sie liegt, bleibt noch ungesagt.

nem Gespräch mit der WELT.

WERNER NEITZEL Stattgart Gesamtumsatzes. Die Exportquote Die zum französischen Rhöne-Poulene-Konzern gehörende Rhodia AG, Freiburg, Hersteller von Rhiakabeln (für Zigarettenfilter), synthetischen Drittel. Spinnfasern und Garnen, verbuchte im ersten Quartal dieses Jahres einen lich der Ergebniseinschätzung für das laufende Jahr gibt man sich freilich einigermaßen vorsichtig, da es zu

der Materialseite gekommen sei. In 1984 war der Umsatz um 11,4 Prozent auf 593 Mill. DM angewachsen, wovon 532 Mill. DM (plus 12,9 Prozent) auf Eigenerzeugnisse entfielen. Der Absatz der für die Textilindustrie bestimmten Erzeugnisse, hier sind es vor allem Fasern für Sportbekleidung und Feinstrümpfe, nahm gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent zu. Besonders erfolgreich war Rhodia bei Produkten für den nichttextilen Sektor, wobei der Hauptumsatzträger dieser Gruppe die Rhiakabel sind.

Bei einer Mengensteigerung um fast 17 Prozent erreichte diese Sparte einen Anteil von fast 50 Prozent des

Preissteigerungen erheblich iag bei textilen Produkten bei gut einem Drittel, bei den nichttextilen Erzeugnissen erreichte sie fast zwei

> Unter dem Strich erscheint ein Jahresüberschuß von 5,2 (Vorjahr: 9.9) Mill DM. Erstmals seit 1969 wird wieder eine Dividende ausgeschüttet, nämlich 9 Prozent plus 6 Prozent Bonus auf ein Aktienkapital von 37,5 Mill. DM. Die Eigenkapitalouote beträgt rund 25 Prozent. Investiert wurden 37 (41) Mill. DM und abgeschrieben 35 (34) Mill. DM. In den Bemühungen um weitere Diversifikation

Weitere Wirtschaftsberichte auf der Seite 13

hofft Rhodia, mit einem auf der Basis von Feinstfasern entwickelten hochwirksamen Ölbindemittel am Markt Anklang zu finden. Nach dem Anlauf einer entsprechenden Pilotanlage sollen Produkte für die Lebensmittelfiltration folgen. Von den rund 2500 Mitarbeitern sind über 2100 im Freiburger Stammwerk und knapp 400 im

Werk Rottweil beschäftigt.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Teves zufrieden

Frankfart (dps/VWD) – Der zum ITT-Konzem gehörende Bremsenhersteller Alfred Teves GmbH, Frankfurt, profitiert von der anziehenden Autokonjunktur. So stieg der Umsatz im 1. Halbjahr 1985 um 15 Prozent auf 920 Mill DM Ein Teil des Anstiegs spiegelt allerdings die Einbußen während der Tarifauseinandersetzungen im letzten Jahr wieder. Auch bei den Aufträgen sowie in der Belegschaftszahl zeigt sich der positive Trend. Im Halbjahresvergieich ergibt sich für Teves ein Zuwachs im Auftragsbestand von 17 Prozent. In der Gruppe konnten im gleichen Zeitraum über 750 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, davon mehr als die Halfte im-Inland. Weltweit arbeiten für den Bremsenhersteller derzeit 12 326 Mitarbeiter.

### Computersystem für China

Paderborn (hdt.) - Die Nixdorf Computer AG. Paderborn, exhielt ihren ersten Hotelauftrag aus der Volksrepublik China. Es handelt sich um ein vollintegriertes System, beste-hend aus einer digitalen Telefonanlage mit drei Computern und 26 Kassenterminals für die Gastreservierung und -kontenführung sowie für die Restaurants und Verkaufsläden im 33stöckigen Hotel Asia in Shanzhen, Südchina, im Gesamtwert von rund 3,3 Mill. DM.

### Beschwerde

Tühingen (dpa/VWD) - Die Zanker GmbH in Tübingen hat beim Landesarbeitsgericht Beschwerde gegen eine einstweitige Verfügung des Arbeitsgerichts Reutlingen eingelegt.

Der Geschäftsleitung des Waschgeräteherstellers war am 9. August untersagt worden, weitere Teile der Waschvollautomatenfertigung zu demontieren. Der schwedische Elektrohrx-Konzern hatte Anfang dieses Jahres die Zanker GmbH übernommen. Elektrolux will die Produktion von Waschvollautomaten von Tübingen zu der Elektrohux-Tochter Zanussi nach Italien verlagern. Nach dem geplanten Abbau der Belegschaft in zwei Stufen um zunächst 86 und später 19 Mitarbeiter soll Zanker in Tübingen von Anfang 1986 an noch 348 Mitarbeiter beschäftigen.

### Vorsichtiger Optimismus

Bielefeld (hdt.) - Nach recht zufriedenstellenden Umsätzen in den beiden letzten Monaten erwartet der Facheinzelhandel im Bereich Hausauch für das restliche Jahr eine durchaus positive Entwicklung. Die EK-Großeinkauf eG, Bielefeld, sieht dies durch die Ergebnisse bestätigt, die nach einem Umsatz von 571 Mill. DM im Vorjahr jetzt bis einschließlich Juli ein Plus von 4 Prozent bei durchaus stabilen Preisen erzielte.

### Auch NUR erhöht

Hamburg (dpa/VWD) - Durchschnittliche Preissteigerungen bei Flugreisen im Mittelstreckenbereich von vier bis fünf Prozent und bei Fernreisen von fünf Prozent hat die NUR Touristic, Frankfurt, zweitgrößter deutscher Touristikveranstalter, für die kommende Wintersaison 1985/86 angekündigt. Entsprechende Preiserhöhungen hatten bereits TUI und FTS bekanntgegeben.

### Kräftiger Aufwind wird etwas nachlassen DANKWARD SETTZ, Minchen auf 208 Mill. DM – konsolidiert entMit gedäropften Wachstums- und Ertragserwartungen sieht die R. OlMill. DM. Und obwohl neun Prozent Mill. DM. Und obwohl neun Prozent Mill. DM. Und obwohl neun Prozent denbourg auch auf durch Überkapa lim ersten Onartal dieses James einen Umsatzanstieg von vier Prozent, wobei sich der Zuwachs über die ganze Programmbreite erstreckte. Hinsicht-

denbourg GmbH Co. KG, Munchen. dem Geschäftsjahr 1985 entgegen. Diese Annahme basiert offensichtlich darauf, daß das zweite Halbjahr wesentlich schlechter verläuft als die ersten sechs Monate. Denn per Ende Juni konnte die Familiengruppe, die mit ihrem technischen Betrieb zu den 40 größten deutschen Druckereien zählt, immerhin ihren Umsatz gegenüber der Vorjahreszeit noch um beachtliche 19 Prozent auf 99 Mill. DM steigern. Dennoch rechnet die Geschäftsleitung damit, daß sich sowohl Umsatz als auch Ertrag schwächer entwickeln werden als im vergange-

nen Jahr. Im Jahr 1984 befand sich die Gruppe trotz des Druckerstreiks in einem starken Aufwind. So stieg der Gesamtumsatz im Branchenvergleich überdurchschnittlich um 17 Prozent

höhere Personal- und 21 Prozent höhere Materialkosten verkraftet werden mußten, wurde ein Gewinn vor Steuern von über fünf (1982: 4,5) Prozent vom Umsatz erreicht. Der Cashflow verbesserte sich um 50 Prozent auf 17 Mill DM

Die guten Erträge wurden, so die Geschäftsleitung, für eine kräftige Aufstockung der Rücklagen verwendet. Die Eigenmittel nahmen dadurch um 18 Prozent auf 34,5 Mill DM zu und machen jetzt 39 Prozent der Bilanzsumme aus. Investiert wurden wieder etwa vier Prozent des Umsatzes in neue Anlagen. Die Gruppe be-schäftigte 1984 etwa 1200 Mitarbeiter (plus fünf Prozent).

Die erfolgreiche Entwicklung in den letzten zehn Jahren - 1975 lag der Umsatz noch knapp unter 110 Mill. DM - führt man nicht zuletzt auf die zitäten und Preiskämpfe gekennzeichneten Märkten (Offset-Druck und Buchbinderei) tätig sei, habe man dies mit anderen Produkten auserheblichen Preissteigerungen auf gleichen können.

So bereitete denn auch 1984 der ungste Geschäftsbereich Wertpapierdruck und Sicherheitsprodukte mit einem Umsatzphis von 47 Prozent auf 49 Mill. DM die größte Freude. Unter anderem werden hier Euroscheck-Karten hergestellt, wo Olden-bourg mit 15 Mill. Stück pro Jahr führend in der Bundesrepublik ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnete auch der Bindereibereich mit 21 Prozent auf 52 Mill. DM. Etwas verhaltener verlief die Umsatzentwicklung im Verlag mit plus acht Prozent auf 31 Mill DM und im Druckbereich mit plus sechs Prozent auf 73 Mil. DM.

### Wenn Sie Industriemaschinen leasen, produzieren Sie mit der Deutschen Leasing bessere Resultate

Schon zum Zeitpunkt Ihrer Investitionsplanung stellt sich die Frage, ob Sie neue Maschinen kaufen oder leasen werden. Genau dann sprechen Sie am besten mit der Deutschen Leasing. Wir werden Ihnen das sichere Gefühl geben, die richtige Entscheidung zu treffen.

Dank der inzwischen jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Deutsche Leasing Sie entsprechend gründlich beraten. Das heißt, wir finden die wirtschaftlichste Lösung für Sie. Unabhängig davon, ob Sie produzieren, weiterverarbeiten, verpacken, lagern oder versenden.

Die Deutsche Leasing bereitet sachlich ausgewogene Investitionsentscheidungen vor: von der Planung bis zur Beschaffung. Freiwerdendes Kapital, Spielraum bei den Kreditlinien und höhere Wettbewerbsfähigkeit sind die Konsequenz.

Sprechen Sie deshalb vor Ihrer Investitionsentscheidung mit einem Berater der Deutschen Leasing.

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6—12, 6000 Frankfurt/M. 60, Telefon (069) 15291
Geschäftsstellen: Hamburg (040) 201661, Hannover (0511) 345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseldorf (0211) 130890, Köin (0221) 624051, Frankfurt (069) 6664011, Nürnberg (0911) 37173, Karlsruhe (0721) 22952, Stuttgart (0711) 299681, München (089) 5027061

**Deutsche Leasing** 



: ang a: rhe \$355187 82. er 6: CT:21. ergie. menb, the O de! ve llanlag nund )

ND

Ver

ng

der B

? USTe ı Girk ien su nan e DM

iinand n bei im Ari Surrar Täftigt mensi ser ab iele M ten m eriuste slang

ehnte

rsite iens l brten! ute ih 75 ste

n geft

A STATE OF THE STA

### Aktien zum Teil erholt

Interesse vor allem für Rendite- und Warenhauspapiere

considered of the sich herroresets of the considered o

Aus dem gleichen Grunde dirrten auch RWE- und Veba-Aktien ihren Anstieg fortgesetzt haben. Dabel erreichte die Veba einen neuen Jahreshöchststand. Der Handel in Bankaktien blieb von einer gewissen Unsicherheit geprägt, weil niemand abzuschätzen vermag, wie sich die Zinssenkung auf die Erträge im Kreditgeschäft auswirken wird. Weiterhin lebhafte Nachfrage auch nach Kali und Salz, wo allerdings der Spitzenstand nicht ganz gehalten werden

Nachgegeben haben Abdi AC um 10 DM und Patrizier um 2 DM. Stattgart: Heidelberger Zement stiegen um 7 DM. Schwäbische Zellstoff stockten um 3 DM auf. Württembergische Cattun waren um 38 DM nachgebend. Württembergische Feuerversicherung 20-gen um 10 DM an.

Nachbörse: freundlich



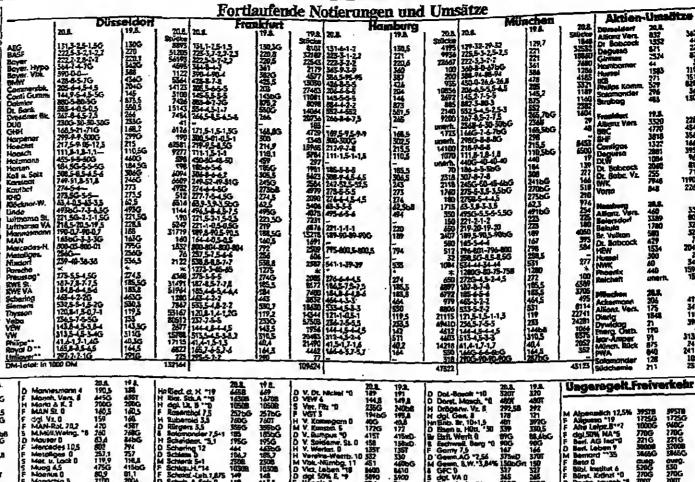



| Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10° a Barrual 87/9<br>5° a Barrual 87/9<br>5° a Ba America 1<br>7° a Bana Takyo 8<br>1° a Bana Takyo 8<br>7° a Bana Takyo 8                                                                                                                                                                  | IB/90 96 DS 9A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106.25G<br>107.25G<br>991<br>99.2<br>98,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Zhg<br>108,1G<br>107,15<br>98,15G<br>99,2<br>98,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 dgt. 78/90<br>6h dgt. 79/91<br>7h dgt. 79/89<br>94 dgt. 80/86<br>9h dgt. 80/90<br>17h dgt. 80/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99.7<br>101.6<br>104<br>102.3<br>107.0<br>105.0                                                                                                                    | 99,5G<br>101,5<br>105,88<br>107,257<br>107G<br>105,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7% dgt. 84/91<br>3% dgt. Ridanco 37/8<br>8 Hahrdi 84/91<br>6% Hamarskey 72/87<br>8% Hahraki 37/92<br>8% Hamaywali 80/90                                                                                                                                                                                                                                 | 106T<br>100,25G<br>105,25                                                                                                                     | 105,97<br>106,257<br>100,5<br>105,5                                                                              | 615 dgt. 21/87<br>5% dgt. 78/86<br>7% dgt. 79/89<br>8 dgt. 80/90<br>7 dgt. 80/90<br>7% Kopenhog. 21/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102,3<br>103,75<br>102,75                                                                                                  | 00.2<br>07.5<br>05.657                                                                                                 | Norderelland 7186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03,566 103<br>03,358 103<br>94,258 101                                                                                   | 156 7<br>36 11<br>1,756 P                                            | M Pripus Nove 73/98100.56 100.56 Permittees 78/16 97/56 Pripus Nove 73/98100.56 Pripus Permittees 78/16 Pripus Pri | 6 50<br>6%                                                           | pany Corp 85/90 TNA7:<br>8tond Charl.76/88 100.5<br>detail 75/88 100.5<br>det. 79/89 101,11<br>Storling Dr.IA/74 103.2:<br>50defniko 70/85 97,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.4<br>1037<br>101.25<br>103.15G                                            | 7% dgt 85/95<br>7% dgt 85/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 786,7 106,25<br>106,1 105,1<br>102,4 102<br>103,25 102,9<br>106,25G 106,1<br>106,1<br>106,1<br>107 1017                                           | Tempteton C<br>Universal BS<br>Universal Fu<br>Universal Fu<br>Universal<br>"Yestoge-Ka<br>lungstatiles) | and str. 114,74<br>858,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,37 18,38<br>78,00 78,25<br>110,67 136,94<br>601,80 797,90<br>me Gewijer til Obse                                      | militi- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Column   C   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garreral Flectric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Singer<br>Sporry Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,5                                                                                                                                                               | 35.75<br>48,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hudson Boy Ming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 19.8.<br>32,75<br>7,25                                                                                           | From St. Geduld 3<br>Gotteral Bectric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 8<br>18,93<br>188                                                                                                       | 18,62                                                                                                                  | Amst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erdam                                                                                                                    |                                                                      | Tokio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | Zūrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .b                                                                            | М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | adrid                                                                                                                                             |                                                                                                          | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | _       |
| Corporation      | Adv Micro Dov Aetno Lie Alcan Aluminum Alcod Alled Chemical AMR Corp Amas Am Cyonamid An Espires Am Motori An 18 & Telegr Amoco Corp Asonco Allemic Richield Aven Products Batty Bi of Amenco Bonisetem Steel Stock & Decker Boaing Brumpisch Barroughis Coteppilar Celaness Chose Manhatton | 78,75 28,5 44,175 46 20,875 77 35,75 35,75 15,5 15,67 15,5 15,67 15,67 15,67 15,67 15,67 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,875 16,8 | General Maiora Giobal Nat Res. Cen T & E Goodrich Goodycartine Grace Halliburton Home Hamestake Horeywell BM Irep. Resources Ce int, Tel & Tel ine Harvestor Im. Poper int North Inc. Naw Walter Litton Industries Lockbased Corp. Lone Stat Loustana Land LTV Corp Mc Dermon Mc Denmon Mc Denmon Mc Donnel Dorg Merch & Co Mertill Lynch | 97.5<br>11.25<br>11.375<br>11.375<br>15.175<br>15.175<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>17.135<br>1 | 64.75<br>3.75<br>3.75<br>3.75<br>31,175<br>43,25<br>35,325<br>35,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32,325<br>32, | Slorage Techn. Tandy Taledyne Tales Corp Tales Corp Tales Ta | 35<br>37,875<br>92,675<br>91,625<br>35,675<br>91,625<br>35,75<br>42,875<br>54,775<br>78,775<br>86,875<br>71,875<br>47,375<br>71,875<br>77,175<br>13,175<br>107,175 | 5/75<br>247.675<br>247.675<br>247.675<br>25.577<br>25.575<br>27.675<br>26.175<br>26.175<br>26.175<br>26.175<br>26.175<br>26.175<br>26.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>27.175<br>2 | Importal OII -A- Imro Cry Cos Ltd Imro Cry Cos Ltd Imrogrov Resine Karr Addison Los Minorats Messey Fenguson Moore Cors Noverda Minos Northgara East Horston Telecom Nove An Albarta -A Nove Serou Paccer Dovelopmon Proviga Inc Ranga OII Revenua Properties Gia Algara Royal St of Can Statico -A TransCof Pipelines Westcons I Jensm Meter IE 28 309 | 197<br>16,875<br>41,75<br>-54,625<br>53,3<br>64,7<br>17,175<br>60,25<br>63,75<br>63,75<br>7<br>17,175<br>17,175<br>17,175<br>17,175<br>17,175 | 19 14.15<br>14.15<br>14.15<br>15.5<br>16.5<br>17.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19 | Guirrens Hawter Siddeley Hawter Siddeley ICT Impenol Group Loyds Bank Lorvho Marks & Saences Micland Bank Recktil & Cohman Bio Tinto-Zinc Bistomburg Pact, 3 Shall Transp | 419<br>155<br>157<br>397<br>397<br>144<br>550<br>557<br>7,31<br>399<br>157<br>459<br>157<br>459<br>177,10<br>459<br>777,10 | 271<br>385<br>454<br>182<br>419<br>156<br>394<br>148<br>518<br>654<br>148<br>518<br>675<br>351<br>175<br>443<br>975,20 | Aegon Airo Aig. Sk. Nederf. Airno Aig. Sk. Nederf. Airno Biglianno Biglianno Airno A | 1251<br>1257<br>1253<br>1453<br>1453<br>1507<br>1507<br>1507<br>1507<br>1507<br>1507<br>1507<br>145<br>145<br>145<br>145 | 97.4<br>112<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115  | Alps   1370   138   Bornk of Tokyo   79   79   Borryo Piranna   707   70   Dolma Sec.   700   70   Borryo Piranna   70    | 550<br>P04<br>51 46 45 59<br>550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 | Bonk Leu Brown Boveri Cho Geigy Inh. Georg Fischer Inh. Mog. Ediobos Port. H. Lo Roche I/10 Holderbonk Indo-Suisse Jocobs Suchord Inh. Jehnos Landis Gyr Haffvangick Inh. Motor Columbus Negsti Inh. Motor Columbus Negsti Inh. Sandor NA Sandor Part. Arr. A. Sourer Schw. Bombass. | 10 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8                                      | Bonco de Bibboo Bonco Cartton Bonco Cartton Bonco Cartton Bonco de Sontor Bonco de Veccor Core. Drogodos B Aguito Bp. del Zint Foso Beneuit Bp. Petroloos Union Festu Focos Hidroelecto, Esp. Hourse Horduero Mocose Rapalera Serdo de Borcelo Serdina de El. Telestárico Union Beccrico Esplasivos IIT Urbis Vellehermaso Isala | 355 548 515 575 340 540 2 443 444 2 443 444 2 140,25 140 506 306 506 306 65,76 65 79 79,7 72,75 78 70 753 753 75,25 151 111,79 151,79 111,79 111, | Ar Like Alatha Beghi Single Cone Cone Cone Cone Cone Cone Cone Con                                       | nom Atom! 288, har-Soy 294 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 2759  516  516  517  528  5 191  225  1440  90,1  514  741  514  40,25  1138  1819  81  80  694  474,5  5361  577  295 | 2.      |
| Commodition      | Cificarp<br>City Investing<br>Clares<br>Coco-Cala                                                                                                                                                                                                                                            | 40,125 39,375<br>77,175 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minnesota M.<br>Mobil Oil<br>Monsanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79.375<br>50.325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 168;                                                                                                             | Farmallo C. Erba<br>Flat<br>Flat Vz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4100<br>5612                                                                                                               | 13110<br>4011<br>3501                                                                                                  | Credit Lyonnals 84.7<br>Unitever<br>Yer, Mascit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.5<br>328.5<br>262                                                                                                    | 99.5<br>324<br>248                                                   | Sarryo Bectric 401 405<br>Sharp 520 525<br>Sony 5750 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                             | Stor -8-<br>Gebr. Suizer Port. 3<br>Swissoir 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175 5856<br>10 375<br>160 1440                                                | I nongkong Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.1 16.3<br>6.3 6.55                                                                                                                             |                                                                                                          | 118,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO 116,00                                                                                                                | 1       |
| Curins Wright 3.8475 37 Derive 28,75 74 Delite Aulines 4.825 48,75 Delite Grups 101,75 | Comwith Edison<br>Comm Satellite<br>Comirol Date                                                                                                                                                                                                                                             | 10 9,875<br>30 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nat Semiconducto<br>National Steel<br>NCR<br>Newmont                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,475<br>77,425<br>33,175<br>45,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,5<br>27,475<br>33<br>40,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alcon Alu<br>Bit of Mantreal<br>Bit of Nove Scotle<br>Bell Cda Enterprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36.5<br>?9.625<br>13.625<br>4 2.25                                                                                                                                 | 27.625<br>15.625<br>47.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anglo Am Corp.5<br>Angla Am Gola 5<br>Babcack Int<br>Bardays Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 7,17<br>143 :<br>387 ;                                                                                           | Generali<br>IFI V2<br>Nalcumumi<br>Nalcumumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54300<br>9750<br>46600<br>1629                                                                                             | 54540<br>9519<br>13600                                                                                                 | Westland Uz. Hyp.<br>Index: AICHCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,2<br>214,50                                                                                                          | 102                                                                  | Sussitomo Monne 683 670<br>Tokscio Chem. 854 848<br>Telijin 471 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | Winterthur Inh Winterthur Port. Zür, Vers. Inh. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 1185<br>85 5186<br>40 4496<br>75 5600<br>4,70 392                          | Hongik, - Sh, Bk.<br>Hongik, Teleph<br>Hurich, Whampou<br>Jord Motheson<br>Swire Pac, - A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,46 7,25<br>9,25 9,45<br>29,1 79,3<br>15,3 18,5                                                                                                  | ACI<br>Ampo<br>Bridge<br>Brok,                                                                           | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.3                                                                                                                      |         |
| Dow Chemical 55.75 35.75 Du Port Solido Cos-Fuel Fraction Cos-Fuel | Curtes Wright<br>Doese<br>Dolto Aulions                                                                                                                                                                                                                                                      | 28.75 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Philoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40,425<br>D1.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48.125<br>40.25<br>01.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bow Villey Ind.<br>Brenda Mines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,375<br>15,5                                                                                                                                                     | 15,5<br>11<br>15,675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Boweter<br>B.A.T. Industries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315                                                                                                                                           | 315                                                                                                              | Mondadori A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2575                                                                                                                       | 115890                                                                                                                 | Creditores,-Bir Vz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 565                                                                  | Toroy 498 508<br>Toyota Motor 1160 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gapur                                                                                                                                             | CRA                                                                                                      | 4,86<br>5,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.17                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Digital Equipm Dow Chemical Du Port Eastein Gos-Fuel Eastein Rodak Ersori Firestano Rubr Ford Fostal Whealor Fuehaut                                                                                                                                                                         | 101,35 100<br>55,75 35,175<br>51,5 57,25<br>77,625 77,825<br>44,125 44,51<br>15,25 19,625<br>10,125 16,175<br>13,125 13,25<br>13,25 13,25<br>14,25 24,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Philips Petroleum<br>Attston<br>Polaroid<br>Prime Computer<br>Proctor I Camble<br>RCA<br>Review Ind.<br>Racter Group<br>Schlumberger                                                                                                                                                                                                      | 12,175<br>11,625<br>51,875<br>17,75<br>58,425<br>44<br>45,75<br>26,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,125<br>11,75<br>31,625<br>17,75<br>58<br>43,375<br>45,25<br>76,625<br>40,525<br>40,525<br>56,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cdn Imperial Bit Cdn, Pool1, Enterpr. Cdn, Pool1, Ltd. Comisco Coseka Res. Denison Mines Denison Mines Denison Folconbridge Ltp Great Laket Fornat Guif Connada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35,25<br>76<br>18,25<br>13,75<br>5,5<br>13,625<br>2,76<br>20,625<br>19,75                                                                                          | 35,815<br>24,25<br>18,25<br>13,25<br>5,45<br>13,625<br>7,75<br>20,425<br>20<br>71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | British Patroleum Bitt Burmoh Orl Cadbury Schwoppe Charar Core. Cars. Gold Floic: 1 Card. Mulchison Copriouids Do Boors 5 Distillers                                                                                                                                                                                                                    | 176-<br>4,19<br>293-<br>127<br>4,9<br>797                                                                                                     | 144<br>178<br>1,78<br>1,72<br>1,72<br>1,72<br>1,27                                                               | Mira Lonza Ofivetu Vz daji Bi Preti SpA La Rinascente RAS SAI Risp SIP Sip Sina Vacasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35800<br>5260<br>6995<br>5258<br>853<br>101300<br>17580<br>7770<br>5300<br>5340                                            | 5758<br>6270<br>5344<br>640<br>97080<br>16770<br>2630<br>1240<br>3750                                                  | Conderbook Vz. Cererr. Bray AG Perlandorer Reininghous Schwechorer Br. Semperfit Steyn-Dolmies-P Universite/HochTief Veluacher Magnesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364<br>699<br>366<br>849<br>315<br>117<br>177<br>177<br>283<br>545                                                       | .556<br>.495<br>.563<br>.548<br>.515<br>.173<br>.174<br>.282<br>.550 | Kopenhagea  Den Dänske Brilk 543 545 Syste Bank 750 755 Kopenti, Handelebsk 317 A20 Neve Industri 721 248 Privotbanken 331 331 Ostrastat, Korsp. 275 270 Don Sadsperjoor, 225 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                    | Brac. Lombert Cockerfit Ougnes Ebes Gervaort Kreditbenst Pétrofina Soc. Gen. d Belg Sofina Solvey UCB Sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 206<br>86 284<br>00 5900<br>70 584<br>00 178<br>00 751<br>20 4415<br>00 496 | Cycle + Car<br>Cold Starage<br>Dev. Bit, of Sing.<br>Fraser + Neave<br>IX. Kepong<br>Mot. Banking<br>Not. Iron<br>OCBC<br>Sine Darby<br>Singspur Land                                                                                                                                                                                                                                            | 3.26 3.5<br>2.68 2.2<br>5 4.96<br>5.65 5.65<br>- 2.41<br>5.5 5.7<br>0 8<br>1,81 1.82                                                              | Mind-I<br>Myer<br>North<br>Oaker<br>Pake 1<br>Paselo<br>Thoma<br>Watto<br>Westp<br>Weste                 | Hoddings 7.68 Figure 3.54 Figure 4.20 Figure 4.20 Figure 4.20 Figure 5.25 Figure 6.25 Figu | 2.78<br>8.35<br>2.42<br>1,24<br>4.25<br>4.4<br>7.24                                                                      |         |

Optionshandel

scl

SE AU VO MISO NO.

=

DI

Frankfurt: 20 08 85 147| Optimien = 75 850 (82 450) Aktien.

Frankfurt: 20 08 85
1471 Optionen = 75 850 (82 450) Aktien,
davon 334 Verkauft-optionen = 21 900 Aktien,
Kaufoptionen: AEG 19-120/12, 10-140/2,2, 10-150/0,95, 1144/7,3, 1-150/3, BASF 10-211/13,5, 10-250/3, 10-250/3, 1
1-240/7, 10-250/1, 1-210/23, 1-250/20, Bayer 10-211/3,4,
10-220/9, 10-231/4, 10-241/2, 10-250/1,5, 1-211/21,8, 1-250/17,
1-230/1, 1-240/3, BHF 1-350/15, Say, Hype 10-319/50, 1420/6, Bekula 10-100/2,6, 10-110/2, 1-35/15, 1-150/10,3, Barw
10-420/23,8, 10-460/10, 1-46/35, Bay, Verelassik, 1-430/12,
4-450/25, Commercial, 10-510/4, 10-550/19, 10-600/35, 1170/15, Dalmier 10-719/50/17, 1-900/50, 1-150/12, 1-150/6, 1170/15, Dalmier 10-719/50/17, 19-600/35, 10-250/25, 0. Babceck St 4-170/14, D4, Babecck Vz 10-150/35, Deutsche Bk.
10-510/44, 10-518/36, 10-550/13, 10-600/35, Deutsche Bk.
10-510/44, 10-518/36, 10-550/13, 10-600/35, Deutsche Bk.
10-510/44, 10-518/36, 10-550/13, 10-000/40, 10-2250/53, 10250/34, 10-250/217, 10-270/12, 10-290/4, 10-2250/55, 10-250/4,
10-240/2, 1-250/154, Hosetch 10-110/8, 10-120/2, 1-120/35,
1-120/3,6, Karstanti 10-223/28, 10-233/18, 1-243/16, Karsfoof
10-270/14, 1-250/20, Kibchner 10-70/11, 1-70/24, Mercedes
19-10/20, RWE Vz, 10-180/37, Scherting 10-500/6, Kali + Salis
1-300/37, 8, 1-310/19,6, Slessens 10-550/8, 10-500/6, Kali + Salis
1-300/37, 8, 1-310/19,6, Slessens 10-550/8, 10-500/6, Kali + Salis
1-300/37, 8, 1-310/19,6, 10-180/37, Scherting 10-500/6, Kali + Salis
1-300/37, 8, 1-310/19,6, 10-180/37, Scherting 10-500/6, Kali + Salis
1-300/37, 8, 1-310/19,6, 10-180/37, Scherting 10-500/6, Kali + Salis
1-300/37, 8, 1-310/19,6, 10-180/37, Scherting 10-500/6, Kali + Salis
1-300/37, 8, 1-310/19,6, 10-180/37, Scherting 10-500/6, Kali + Salis
1-300/37, 8, 1-300/16, 10-240/5/3, 10-250/25, 10-130/49, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10-120/21, 10

10-300/25.8, 10-305/20.2, 10-310/17, 10-320/12, 10-330/7.8, 10-300/25.8, 10-305/20.2, 10-310/17, 10-320/12, 10-330/7.8, 10-30/7.8, 10-30/7.5, 15-320/20.2, Alexo 1-30/6.5, Chrysler 1-100/7. General Biotates 1-210/8.1, IESS 1-380/17, Next Hydro 4-35/5, Philips 1-40/4.5, Sany 4-50/2.7, Kerox 10-150/3. 1-150/12, Verhaufsoptioneux AEG 10-130/3.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5, 10-140/13.5,

Euro-Geidmarktsätze Niedrigst- und Hochstkurse im Handel unter Bankyn am 20.8,55 ; Redaktionsschiaß 14.30 Uhr: DM 45-45 45-45 41:-45 41:-45

Milgeleil von: Deutsche Bank Compagnie Financiere Lu-gembourg, Luxemburg

In Frankfurt warden om 20 8 folgende Goldminzenpreise genannt im DM): Gerelaliche Zahlungs Ankauf 1570,00 1860,00 470,00 214,50 21,150 170,00 272,25 208,00 921,25 943,00 934,00 20 US-Dellar 10 US-Dellar (Eduanica 5 US-Dellar (Liberty) Vertisus 1530,26 1524,75 649,80 267,33 263,91 222,30 280,73 253,91 1050,13 1114,92 1104,60 1 f Sovereign ali 1 f Sovereign Elizabeth II 30 bolgssche Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 sidafrikanische Rand Krüger Radi, neu Maple Lenf Platta Nobje Man Anter Kors genetzie Milanen 20 Goldmark : 21
20 Schweiz, Ffanken "Vrenelt" ! 21
20 Schweiz, Ffanken "Napoléon" ! 17
100 instert Krohen i Neupragungi ! 17
100 instert Krohen i Neupragungi ! 17
10 ostert Krohen i Neupragungi ! 18
1 ostert Krohen i Neupragungi ! 4
1 instert Dulphten i Neupragungi ! 4
1 ostert, Dulphten i Neupragungi ! 1
1 ostert, Dulphten i Neupragungi ! 1

\*Verkauf inklehter ! 4 % Mehrwertsteuer \*Verkauf inklehster ! 5 Mehrwertsteuer \*Verkauf inklehster ! 5 Mehrwertsteuer | 19
10 ostert | 19
10 275,03 235,41 327,43 1059,36 219,45 119,42 495,05 130,53 218,25 181,50 174,50 873,25 172,50 89,75 404,25 94,50

Devisen und Sorten Frankf. Devisen Wechs. Frankf. Sorteo\*1 20.8.85 Gold Brief Kurs'l Ankauf Verkauf New York)
London'!
Dublin'!
Dublin'!
Montreaf)
Amsterd
Zürzeb
Brüssel
Paris
Kopech
Orio
Stockh.\*'!
Malisne?'\*')
Wiem
'Hadrid\*''
Tokto
Heisindi
Buen.Air.
Rio
Alhea';\*''
Frankl
Sychey''
Johannby''
Alles in Hund 2.7692 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 2.7517 3.559 2.0845 88.890 122.0845 4.894 38.670 37.576 38.415 1.4855 1.4855 1.6675 1.6675 1.6675 2,7392 3,801 2,0061 2,0061 2,006 21,205 21,205 21,205 23,150 32,630 1,4585 14,152 1,574 2,80 3,95 2,08 90,770 123,50 4,50 42,50 34,25 1,78 2,75 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,18 45.845 0.03 1,65 1.89 1,138 Alles in Hundert: 1 1 Prind; 11800 [Lire; 1 2 Dollar 1 Kurse für Tratten 60 bis 90 Tage; 11 nicht agstlich notiert 21 Einfuhr begrenzt gestattet

Devisenmärkte

Die überraschende Hochrevidjerung des amerikanischen Bruttosozialproduktes im zweiten Quartal auf zwei Prozent nach 1,7 Prozent ließ den Dollarkurt so: 20 8. explosionsartig auf knopp 2.79 ansteigen. Der gleichzeitig rück-Mufige Preladefisior von 2,8 auf 2,7 Prozent wirkte ebenfalls in diese Richtung. Bis zum Zeitpunkt der Bekanntgs-be am trüben Nachmittag pendelte der Dollarkurs in ei-nem fast bewegungslosen Handel zwischen 2,7620 und 2,7800 bei einem amtlichen Mittelkurs von 2,7652 Die übrigen amilich notierten Wührungen verzelchneten gegenüber der D-Mark aur minimale Veranderungen, die in kemem Fall über einen Viertelprozentpunkt hinausgingen.
US-Oollar in: Amsterdam 3.1145; Brünzel 36.0150; Paris 8.4410; Mailand 1854,15; Wien 19.4230; Zürich 2.2643; Ir. Pfund/DM 3,106; Pfund/Dollar 1,3981; Pfund/DM 3,896.

Die Europäische Wilhrungseinheit (ECU) um 19.8 : In D-Mark 2,22402 (Parita) 2,34184; in Dollar 0,80588 112. März 1979: 1,354441 Ostmarkhara am 20. 6. (je 100 Mark Ost) - Berlin; Ankauf 19,00; Verkuni 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West.

3,64 3,7 Woodside Petr Devisenterminmarkt Nach Bekanntgabe des US-Bruittonzalprodukts im zweilen Quartal befestigten sich am 20 August die US-DollarZinsen, am Terminmarkt vergrüßerten sich daraufhn die
Abschläge für US-Dollar gegen D-Mark.

1 Monal 3 Monale 8 Monale
Dollar/DM 0,28-0,79 2,51-2,41 5/0-4,00
Pfund/Dollar 0,47-0,48 1,5-1,12 1,67-1,65
Pfund/DM 3,10-1,70 7,00-3,60 113-105
PF/DM 23-2 81-45 114-98 A., . .

:. ..

řeta.

4.7 Sart 201 A . . .

2: -5 M. C Sec. ٠... 1 th 100  $\mathbb{R}_{\mathcal{A}^{(i)}} :$ ....

 $\mathrm{Hol}_{G,22}$ 

٠... וה אנה

21.7

lmon

& Herman

Hare Ma

10

Geldmarktsätze

Geldmarktslässe im Handel unter Banken om 20.2. Tages-geld 4.50-4.60 Prozent; Monattseid 4.50-4.75 Prozent; Drot-mona tsgeld 4.50-4.75 Prozent. FIBOR 3 Mon. 4.75 Prozent. Privatelisticateliste am 20.8.: 10 bis 29 Tage 4.25 G-2.908 Prozent; und 30 bis 90 Tage 4.05 G-2.808 Prozent. Distant-satz der Bundesbank am 20.8.: 4 Prozent! Lumunrisatz 5.5 Prozent

Prozent State characteristics and St. 3. 4 Prozent: Lomourcks1z 3.5 Prozent Bandesselmanicker (Zinshurf vom 14. Aug. 1885 an. 2.ms-staffet in Prozent jahrlich. in Klastmern Zwischenrendison Prozent (für die jewedige Bestindunger, Ausgabe 1883 or 15.96) – 6.06 (5.21) – 6.25 (5.35) – 6.56 (5.77) – 7.06 (5.35) – 6.56 (5.77) – 7.06 (5.35) – 6.56 (5.77) – 7.06 (6.55) – 6.55 (5.86) – 6.50 (5.21) – 7.00 (6.65) – 8.30 (6.45) – 8.50 (6.74) Prozent 1. 7.00 (6.65) – 8.30 (6.45) – 8.50 (6.74) Prozent 1. Jahr 4.30, 2 Jahre 5.08 Bandesobligationen I. Ausgabet Gringungen in Prozent 1. Zins 8.25 (Kurs 180 30. Rendite 6.18)

### GROSSBRITANNIEN

### CMA wirbt mehr für Lebensmittel

Der Umsatz deutscher Lebensmittel und Getränke auf dem britischen Markt, der in den letzten zehn Jahren ständig wuchs, erreichte 1984 nach einem erneuten Plus von 22 Prozent die bisherige Rekordmarke von 1,2 Mrd. Pfund. Dazu Kurt Bettin, ver-antwortlich für die Verkaufsfürde rungsaktivitäten der Centralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) in London: Deutsche Produkte sind jetzt nicht mehr nur in Feinkostgeschäften, sondern überall im Einzelhandel zu erhalten, und somit ist die Voraussetzung für gezielte Werbung auf natio-naler Basis gegeben. Die CMA steigt daher erstmalig in die Fernsehwerbung in Großbritannien ein. Im Londoner CMA-Büro und dem dort angeschlossenen German Food Centre ist man überzeugt, nicht zuletzt durch die so verstärkte Werbung im laufenden Jahr die Umsatzzahlen des Vorjahres noch zu übertreffen.

Sorgen machen jedoch die Ent-wicklungen auf dem Weimmarkt, denn die Folgen der Skandale in jüngster Vergangenheit schwappten auch auf die Britischen Inseln über. Die österreichischen Provenienzen sind denn auch inzwischen aus den Regalen verschwunden, eine mit einem jährlichen Importvolumen von 700 000 Hektoliter nur relativ kleine Menge. Noch kam der deutsche Wein nicht ins Gerede, ihn würde das allerdings wesentlich härter treffen, denn mit 180 Mill. Hektoliter ist Großbritannien derzeit größter Abnehmer bei den deutschen Weinexporten.

#### Albert-Frankenthal wieder auf Touren

VWD, Frankenthal Die Albert-Frankenthal AG. Frankenthal, rechnet 1985 nach Rückgangen wieder mit einer Umsatzausweitung und einem positiven Ergebnis. Der Auftragsbestand des Druckmaschinenherstellers von gut 260 Mill. DM zur Jahresmitte sichere die volle Beschäftigung bis in das Jahr 1986 hinein, heißt es im Geschäftsbericht. Bereits 1984 hatte der Auftragszugang mit 264 Mill. DM fast das Zweieinhalbfache des Vorjahres erreicht, in dem staatliche Förderung zu einem Auftragsloch geführt hatte. Zahl-reiche Inlandsbestellungen waren vorgezogen worden.

Der Umsatz fiel daher 1984 um 14 Prozent auf 223,1 (258) Mill DM zurück. Bei einem Auslandsanteil von 70 Prozent der Bestellungen wird de Exportanteil am Umsatz (42 Prozent) im laufenden Jahr wieder steigen Durch den Umsatzrückgang konnte 1984 das Vorjahresergebnis nicht erreicht werden. Die Erfolgsrechnung schließt erneut praktisch ausgegli chen, nachdem im Jahr zuvor 1,88 Mill. DM Überschuß den Verlustvortrag ausglichen. Der Bilanzgewinn von 44 000 DM wird vorgetragen.

### **NAMEN**

Heinrich Freiberger, langjähriger früherer Vorsitzender der Vereinigung der Arbeitgeberverbände in Bayern (VAB) und des Vereins der Bayerischen Metallindustrie (VBM). feiert heute den 85. Geburtstag. Richard Theodor Fleitman

Schwerte, bis 1980 Vorstandsmitglied der Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG vorm. Westfälisches Nickelwalzwerk Fleitmann, Witte & Co. und langjähriger Vizepräsident der Indu-strie- und Handelskammer zu Dortmund, vollendet heute das 70. Le-

Wolfgang von Meister, Lechbruck, früherer Leiter der Finanzabteilung der Farbwerke Hoechst AG und letzter lebender Enkel der Gründergeneration der Farbwerke Hoechst AG vormals Meister, Lucius und Brüning, wird heute 90 Jahre.

Dr. Manfred Schmidt (47), Leiter des Valvo Unternehmensbereichs Bauelemente der Philips GmbH, Hamburg wurde zum Geschäftsführer der Philips GmbH bestellt.

Anton Frederik Knappert (54), Vorstandsmitglied der österreichischen Philips Gesellschaft, wurde zum 1. September 1985 in den Vorstand der Allgemeinen Deutschen Philips Industrie GmbH (Alldephi), Hamburg, berufen. Er wurde außerdem zum Geschäftsführer der Philips GmbH bestellt und ist damit in beiden Funktionen Nachfolger von Jacob Herman Schakel (62), der in den Aufsichtsrat der Alldephi berufen

Hans-Albrecht Lynen, Mitinhaber des Eschweiler Kabelwerkes Lynen-werk GmbH & Co. KG, hat am 20. August das 75. Lebensjahr vollendet.

### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Bad Iburg: Hans-Dieter Ossege; Bochum: Her-bert Schwedhelm; Hamburg: City Elektrik GnbH Elektro- u. Sanitärin-stallation; Hamm: Wulf-Frost, Wilhelm Wulf GmbH, Unna; Herford: Articu-lor-Sitzmöbel GmbH, Hiddenhausen 5; Wilsens Wolf Motellbeu; GmbH; Mann-Kleve: Wolf Metalibeu GmbH; Mann-beim: KC – Industry Consult Ges. 1 Organisation u. Planung mbH, Mann-

### SIEMENS



Computer und Communications von Siemens.

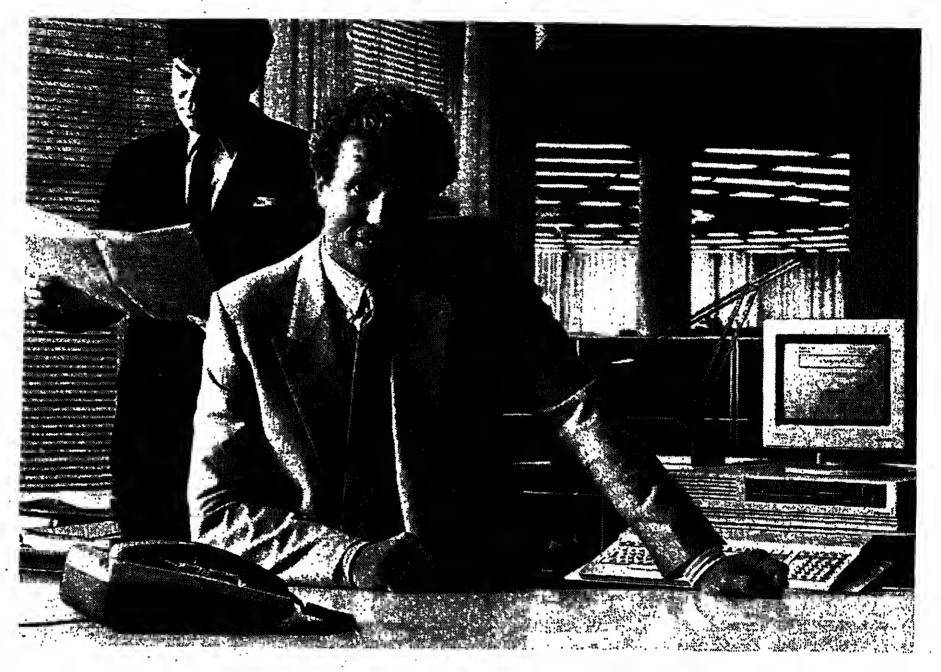

Gegen das elektronische Büro sprechen ein paar Vorurteile. Dafür spricht alles.

Die Elektronik zieht in die Büros ein. Zwar erst zögemd, denn manche Vorurteile sind noch auszuräumen. Vorurteile wie "Die Entwicklung ist noch im vollen Fluß" oder "Bei so vielen Angeboten blickt man nicht mehr durch" oder gar "Die Mitarbeiter kommen mit den neuen Systemen nicht klar". Aber diesen alten Vorurteilen stehen die Vorteile der neuen Systeme gegenüber.

Vorteile gegen Vorurteile.

Gewiß - Entwicklung und Fortschritt sind in der Büroelektronik unverändert groß. Aber auch der bereits erreichte Standard ist hoch, und er ist verläßlich. Keiner weiß das besser als Siemens. Wer jetzt voll einsteigt, aewinnt viele Vorteile im Bürobetrieb, und zunehmend auch im Wettbewerb. Worauf wollen die Zögerer noch warten? Schon jetzt hat jeder achte Mitarbeiter in deutschen Büros einen Bildschirm am Arbeitsplatz

Büroarbeit: Besser, leichter und lieber. Büroelektronik macht die Arbeitsplätze im Büro nicht nur produktiver, sondern auch humaner: Die Menschen arbeiten leichter und lieber. Die Erfahrung bestätigt, daß nach einer kurzen Einarbeitungszeit acht von zehn Mitarbeitern die Tätigkeit mit den modernen Systemen der Siemens-Bürokommunikation ihrer früheren Arbeit vorziehen.

Bestandteile statt Teile.

Es stimmt zwar, daß immer mehr Anbieter auch immer mehr Endgeräte auf den Markt bringen; die meisten kann man auch irgendwie miteinander verknüpfen. Manchmal sieht es freilich eher nach Durcheinander als nach Miteinander aus. Doch die hohe Kunst der Bürokommunikation liegt nicht allein in der Elektronik, sondem auch in der "Denke", die alle die schönen neuen Geräte als Bestandteile - und nicht nur als Teile eines sinnvollen Ganzen begreift. Deshalb kann man z.B. mit dem Siemens-Multiterminal sprechen,

schreiben, lesen und

computern.

Kompetenz aus Systemdenken. Die Kompetenz von Siemens in der Bürokommunikation kommt also zum einen aus der Technologie. Und zum zweiten aus dem Verstand, mit dem Kundenprobleme erkannt und der Kreativität, mit der Problemlösungen entwickelt werden. Die Siemens-Büroelektronik ist eingebettet in eine internationale Netzarchitektur, in der alle Geräte und Systeme miteinander kommunizieren können: offen für das, was heute existiert und offen für das, was die Zukunft bringt.

Büroelektronik von Siemens offen für alle.

Wenn Sie mehr über das elektronische Büro wissen wollen, wenden Sie sich bitte an die nächste Siemens-Geschäftsstelle oder lassen Sie sich weitere Informationen schicken

Siemens AG, Infoservice Postfach 156, 8510 Fürth Warenpreise - Termine

Während sich Gold am Montag am Terminmarkt der New

Yorker Comex geringfüglg festigen konnte, wurde Silber durchweg kräftig zurückgenommen; Kupfer schloß deut-lich niedriger. Kaffee wurde in allen Positionen höher

14.8. 795.91 304.91 311,51

Zur Vermittlung von unseren First-Class-

Hotel- und Ferienanlagen

in Bayern, auf Mallorca und an der Algarve-Küste auchen wir Damen und Herren als Vertreter mit exklusivem Gebiet. Höchste Provisionen, Prämien, Spesen und Urlaub in unseren Hotels.

Komplette Gratisinstruktion in einer unserer Anlagen. Starke Ver-

Nur schriftliche Bewerbungen an:

ZHZ - Zeit-Hoteleigentum GmbH

Hansa-Allee 2, 4000 Düsseldorf 11

Deutschland, Philippinen, Südostasien

Dtsch. Kaufmann m. Sitz in Manila, zur Zeit in der Bundesrepublik

Deutschland, mit hervorragenden Geschäftsbeziehungen, sucht Re-präsentanz, Vertretung, Vertrieb etc. legl. Branchen. Ich erschließe Ihnen den philipp. Markt, auch in Südostasien, kostengünstig mit deutsch. Präzision u. Zuverlässigkeit.

Angeb, unter D 4392 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**NEUHEIT!** 

AKUPUNKTUR-STAB, piezoelektronisch, für Selbstbehandkung ge-

BIMEX GmbH, Postfach 61 20, 6050 Offenbach/M.

Tel. 0 69 / 89 21 98, FS 4 152 635

Achtung! Porzellan-Fachgeschäfte!

Wer soll ab Ende 1985 durch Villeroy & Boch nicht mehr beliefert

Bitte melden! Es ist die Gründung eines Interessenverbandes beabsichtigt.

Zuschriften unter A 4545 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Wir sind Tellmehmer an der STOCK-LOT Messe in Utracht

Mitte September. Auf dieser Messe können wir auch für Sie Ihre RESTPOSTEN und überfüssigen Lagerbestände verkaufen! Neb-men Sie rasch Kontakt mit uns auf:

ALCO B. V. Oude Wouwsebsan 14, NL-4621 JE Bergen op Zoom

Tel 00 31 16 40 / 3 30 54.

P. S. Wir sind Import, von Hausrat, Geschenkartikeln u. Spielwaren Sichere Existenz Sie können sie sich schaffen, wenn Sie DM 10000. Eigenkapital für eine finanziell gesicherte Zukunft einzusetzen in der Lage sind. Greifen Sie zu und wir informieren Sie, wie Sie sich Ihr Leben neu gestalten und sehr gut davon leben können.

Angebote unter F 4572 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

40, M.A., Medien- und Literaturwissenschaft, langi, Erfahrung in

der Filmbranche, Wunsch: Stellung in Film-/Fernsehproduktion/

Fachvermittlungsdienst Berlin (West). Charlottenstraße 90 - 94

41, Erfahrung in FuE-Management, Unternehmensberatung. Technologietransfer und Innovation sowie Personaltraining.

Leitung/Moderation von Projekt- und Innovations-Teams, inner-

betriebliches Kommunikatiuns- und Kooperations-Training; sucht

Tätigkeit bei Unternehmensberatung oder Personalabteilung der

**Auslandsanzeigenleiter** 

Volkswirt, verkaufsstark, mit sehr guten Industriekontakten in fast allen westeuropäischen und zahlreichen überseeischen Ländern, mit nachweisbaren Verkaufserfolgen, fließend englisch sprechend und mit guten Französischkenntnissen ausgestattet, ortsungebunden, sucht zum L. I. 1986 oder auch schon früher neuen Wirkungskreis. – Übernimmt ebenso auch Anzeigenvertretung.

Angeb. u. B 4568 an WELT-Verlag, Postf. 1008 64, 4300 Essen

**Versierter Operator** 

mit Datenfacharbeiterabschluß, 34 J., sucht neuen Wirkungskreis. 16
Jahre Berufserfahrung im operativen EDV-Bereich, Systemiiberwachung, Organisation, Arbeitsvorbereitung, Cobol-Programmierung u. Operating an den Systemen R 300, H 200, Scan-Data, IBM 360/
370, seit 1976 ausschl. an Siemenssystemen BS 1000 u. BS 2000.

Sofortiger Arbeitsantritt möglich.

Wolfgang Felsmann, Hauptstr. 56, 1999 Berlin 62, Tel. 9 39 / 7 81 71 20

Hamburg - Insenstadt

mit Fullservice: Tel., Telex u. Fax, Schreib- u. Postdienst, Kon-

ferenzrāume, mobil Biros als Firmensitz oder Repräsentanz, sof verfügbar,

Tel 0 40 / 23 11 75

Kooperation/Obernahme

für den Raum Neumünster/Mit-telholstein gesucht. Außendienst Büro, Lager, Laden vorhanden. Anfragen an:

KHS, Jägerstr. 16 2071 Schönberg

**Filmdramaturg** 

Neue Medien, private Anbieter.

Personalberater und

Diplom-Physiker

Investitionsgöter-Industrie.

Auskünfte erteilt: Herr Pein

1000 Berlin 61. 2 030/2584-215, FS 183529

Fachvermittlungsdienst Hannover, Brühlstraße 4

3000 Hannover I, 20 05 11/107-1912, FS 921 428

Auskünfte erteift: Frau Reetz

techn. Industrievertretunger

viele Arten von Schmerzen erfolgreich. Großabnehmer ge auch im Ausland. Ideal für Versandhandel.

bewertet, Kakao schloß uneinheitlich.

19.8.

Getreide und Getreideprodukte

Weizen Charge (c/burt)

Genußmitte

Now York (C/O)

93

41 JQ

173.月 174.50 175.00 175.00 175.00 175.50 135.50

16.8. 50.50 57.50 57.50 57.50

Ott. Koutschok New York

land (Heap), chis) Course

ALL IN LODGE

Emdon (g/kg) Nr. 1 855 toto Sace Okt. Nor Tendant: roling

Erfolgsorientierte

**Außendienstführungskraft** 

(38 J.), z. Z. Bausparkasse/Baufi-

nanzierung, sucht unternehmeri-sche Aufgabe mit Perspektiven votzugsweise in NRW. Biete be-triebswirtschaftliche Ausbildung

n. langjähr, erfolgreiche Außen dienst- und Führungserfahrung Eig. Birro vorhanden. Zuschriften

unter W 4495 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

DipL-Kfm.

Auslandingeschift

31 J. Mg., in magel. Fos. in Ausl.
Kreditgesch., Engl., Span. (Franz.
ffieß., interess. such an Bejeristigkeit

haw. Amilandsambenth. chr. erb. v. E 4571 an WELT-Verlag Postf. 10 98 54, 4800 Essen

Großhandelskaufmann

27 J. m. mehrjähriger Erfahrung in Stahlhandel u. Service (Verzinkung, techn. Gese, Banzahehört sucht inter-essante neue Verkandstätigionit im In-nen- u. o. Anfiendienst auch in artver-wandter Branche, EDV-Kenntnisse

Angeb. v. C 4568 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Ok.

Personal u. Arbeit, Unterneh-mensführung u. Org. Recht, EDV-Grundkennin, Engl. u.

Franz. 33 J., mobil, mehrj. Verw.-Praxis (Post), ½ J. Praktikum (Rechtsw.), sucht Erstanstellung.

Ang. unter E 4393 an WELT-Ver lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Außendienstier

sucht zu sofort neuen Arbeitge sucht 21 solort neuen Arbeitge-ber. 14 Jahre Außendienst (Bau-branche), alte Fa. Konkurs, 25 Jahre FS, umfallfrei Gerne Ge-biet Nielsen II.

Ang unter F 4394 an WELT-Ver-

lag. Postf. 10 08 64, 4300 Ess

ROLLSTÜHLE UND REHABILITATIONSMITTE

GESCHÄFTSFÜHRER

Ruhestand treten.

einarbeiten soll.

führenden Unternehmen für die Herstellung von

Unser Geschäftsführer für den Unternehmensbereich Finanzen, Rechnungswesen und allgemeine Verwaltung wird in absehbarer Zeit in den

Wir suchen einen Nochfolger, der sich zunächst ols Assistent der Geschöftsleitung in dieses Gebiet

geprägte, zielbewußt und konzeptionell denkende Führungspersönlichkeiten, die nicht älter als 40 Jahre sein sollten und über fachliche Erfahrungen und

Wir bieten ihnen eine Bezirksdirek

Wir bieten ihnen eine Bezirksdirektion in USA unter einem führenden deutschen Markenartikel-Unternehmen, mit erfolgsorientiertem Know-how und idealer Produktsenie. Wir bieten: optimale Einschulung im BRD-Schulungszenitum, hohes Jahrssenkommen, langjährige Vollbeschäftigung. Wir fordem: gute deutsche Sprachkenntnisse, sicheres Auftreten, gute Rhetorik, guten Leumund.

Schriftliche Bewerbungen mit Le-benslauf und Lichtbild an:

LIBELLA-Werbung, Abt. P Mühlstr. 9–16 8942 Ottobeuren-Ollarzried

**Vertriebsprofis** 

zum Ausbau unserer bundes-

weiten Vertriebsorganisation

gesucht. Das Produkt umfaßt

die Versicherungs- u. Bausparsparte. Bewerbungen erbeten

unter N 4488 an WELT-Verlag,

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Als Bewerber erwarten wir unternehmerisch

persönliches Format verfügen.

handschriftlichem Lebenslauf an:

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/

Steuerberatungsgesellschaft Lüerstraße 12, 3000 Honnover 1

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit

INTAX Treuhand Brucker & Co. GmbH

Rollstühlen und Rehabilitationsmitteln.

53

el jil)

19.8. 1150 14.50 14.50

19.8. 24,32

Cricado (cupi Ocasou depraca Cricado (cupi Estatas

Cicogo Sistal

Lainsont Wangeg (one Sh)

Mere York (c/b) Workline too Werk

Restantion (\$21) jegt Hark of ...

Remardon (Sin) yegi Hart av Tork

lejači Sened, Pivisi lej

Verkaufsleiter

38 J., führungserfahren, ergebn orieniert, Profi im Pachandelsv trieh, Bereich Color z. Video, me neuen anspruchsvollen Wittenmeir m. Entwicklungsmöglichkeit.

Zuschriften unter Z 4544 an WELT Verlag, Postfach 10 06 54, 4300 Rasen

Kaufın, Leiter/ Geschäftsführer

48 J., dynamisch, einsatzfrendig langiäm: Führungserfahrung in Fi-nauz-, Rechnungs- und Personal-wesen sowie in der ges. kaufm. Ver-waltung, sucht in NAW entspr. Posi-

tion. Zuschriften unter X 4495 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Baustelienkaufmann/

techn. Background

Exporterf., Akquisition in Sandi-Arabien, Ägypten, Irak, sucht als Einzelkämpfer die Herausforde-rung im Ausland-Einsatz. Alter

43 J. Zuschr. erb. u. H 4396 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Basen

Exportsochbearbeiterin 34 Jahre (Französisch, Englisch

Grundkenntnisse in Spanisch sucht neuen, interessanten Wir

angskreis. Bevorzugt wird Ein

satz auf Messen und Ausstellun

Angeb. u. Y 4565 an WELT-Ver

lag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

**Außendienst** 

Weiche mittelständ, sufstreb, Firms sucht einsatzir, dynam, behather, gute Verkaufsnechweise, Führungsert, 33 J., verh, festangestellten Anstendienstier möglichst im Ranm NEW Westfalen zur Umsatzerweiterung? Aufben und Führung kl. Verkaufsteams angenehm, Keine Kapitalaniagen, Zuschriften erb, p. U 4517 an WELT-Verlag, Postlach 10 86 84, 4300 Essen.

Wilhelm Meyer GmbH&Co. KG

Bereich eine

Sprache.

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen Immer

die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

Renommiertes Großunternehmen in

Hannover sucht für den technischen

Chef-Sekretärin

mit sehr guten Kenntnissen der

englischen und der französischen

Interessierte Bewerberinnen wollten

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

sich bitte melden unter W 4563 on WELT-

4925 Kalletal-Kalldorf

Sain

22.75

27.9

Öle, Fette, Tierprodukte

New York (c/lb) Südsteesen fob W

Scheeniz
Chicago (c/lo)
foco lose
Chaire where log
4% (r.f.

Selbständige Existenz

Gehen Sie mit uns in einen

expandierenden Zukunfts-markt mit exzellenten Ge-winnchancen im Bereich Frei-

zeit und Lebensgestaltung Er-werben Sie einen der leizter freien Bezirke Erforderlicher

Kapitaleinsatz DM 12 000,— Ihre Bewerbung mit Lebens-lauf und Lichtbild erreicht uns

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wolches Unternehmen

sucht für das Ruhrgebiet einen

Handelsvertreter?

bechlußsicher, mit iangiähriger Er-ahrung im Verkand. In der Groß und dittelindustrie bestens eingeführt, su-che ich neuen Wirkungskreis.

Angebote, die eine seridee und daner hafte Tätigkeit ermöglichen, hitte un ter X 4564 an WELT-Verlag, Postfac 10 08 64, 4300 Essen.

WELTFRIEDEN

Sponsor/Partner ges. zwecks Entwicklung eines Versuchspro-jekts bas. auf ausgez. Plan o. a. zu erzielen. Unermeßliche seelische

und materielle Belohnung zu er-warten. Information erhältlich

Antw. (bitte englisch) an: Mr. B. Melville, 104/17 Dalry road, EDINBURGH, Scotland EH11 2DW, U. K.

**Wiener Handelsageutur** 

feranten vorhanden. udelsagentur Furtlebner

Shernium Vertretung für Osterreich! Büro, Lager und Lie-

Wernhardistr. 22, A-1160 Wien Tel. 00 43 / 2 22 / 95 85 00

Betreiber

für "Fitzeß- u. Bodybuilding-

Center' in Kurort Haus Berge (Port Westfalica) gesucht.

DIBO-Baucousult GmbH Tel. 0 51 32 / 62 70

Junges, aufstrebendes Touristik-Unternehmen in Berlin Touristik-Unternenmen in Derningsucht zwecks Geschäftserweiterung Kapital. Ca. DM 300 000., stille Beteiligung möglich. Ang. u. T 4516 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

\* \* Sofort - peges bar \* \*\*
FORDERUNGSANKAUF

(tituliert – mindestens 50 Stilck) Inkassobiiro Dr. Stanf, 5300 Bonn lenaueraliee 48, Tel. 02 28 / 2 69 04 75

WERBEWIRT

12jāhr. Erfahrung in Industrie/

tion/Text, sucht entwicklungsf.

Aufgabe in Agentur, Verlag oder Industrie.

Ang. u. V 4518 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Leiter Logistik

43 Jahre, Speditionskaufmann fundierte Fachkeuntnisse in der

Bereichen Lagermethoden, La-gereinrichtungen, Kommissio-nierung, Bestandssteuerung,

nierung, Bestandssteuerung, OZL, Planung und Kontrolle der Isufenden Kosten, EDV-Steue-rung IBM 38, Führungserfahrung,

sucht neuen Aufgabenbereich in Handel oder Industrie. Ang. unter G 4395 an WELT-Ver-lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Physiker/

**Physikdidaktiker** 

promoviert, tätig als Hochschul-dozent, sucht adäquate Ein-stiegsmöglichkeit in den Vertrieb

stiegsmoglichkeit in den Vertrieb hochwertiger technischer Pro-dukte. Kontaktaufnahme bitte über die Personalberatung PANKE & Partner GmbH, Heideweg 17, 4800 Dortmund 30, Tel. 0 23 04 / g 05 28,

Dipl.-Voikswirt

33 J., StB.-Anwärter, Doppel-Studium, WiWi u. Recht, z. Z. bei WPC-StBG, su. Aufgabenbe-reich in Geschäftsführung oder Linienfunktion.

Zuschr. erb. u. D 4570 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

J. dyn. Kiz-Meister (Lkw)

sucht neuen Wirkungs

Ang. unter E 4505 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

gentur, marketingorientiert, eativ, Schwerpunkt Konzep-

16.5.

16,8, 421

19,8. 1699-1445 1700-1702 1730-1735

14.8 Wolle, Fasers, Kowischuk

Cautaciwik Malaysia (mat chg)

(DM je 100 kg)

inched Monor draftlelig Monor - Michaelt Son Louis Louis Cattlelig Monor draftlelig Monor draftlelig

NE-Metalle

Messingnotierungen

Soridoor Spitzouverkäuter

sucht anspruchsvolle Aufgabe im Verkauf Management.

Zuschr, nuter U 4251 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Controlling

Dipl-Wirtsch.-Ing. erfahren in Aufbau und Einführung ist frei für Sie ab Dez. 85.

Zuschriften n. W 4519 an WELT Verl., Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

lat. Hiladier in Agriproducts

Ende 20, Erf. Nord-/Süd-Amerika, engl. v. franz z Z. in der Schweiz tätig, sucht neuen Wir-

Ang. n. V 4562 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-Biologe

Dr. rer. mat. 35 J., selt 5 J. in ungeking digter Stellung in der pharm. Industri im Edmer Raum tittig, sucht aus famil Gründen neuen Wirkungskreis, mög in Ostwestfalen, aber nicht Bedingung

rochr. erb. u. U 4561 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-Bau-ing.

24 J. flexibel, sucht Triigheit im Be-reich Stedhungswasser-Ver- n. -Ent-sorgung und Wasserban. Zuschrifter erbeten unter A 457 an WELT-Verlag Postlach 10 08 64, 4300 Essen.

**Exportieiter** 

\$5 J., Engl. Franz., (3 J. in Fr.), Chemispez. Elebatoffe f. Hole-, Möbel-, verwapdte ind., aucht neue Anfgabgerne such in and. Branchen, evil. Am landsaufenthalt.

Angebote unter Z 4566 an WELT-Ver-lag, Post£ 10 68 64, 4300 Essen.

Hemister p. Spruckthorspest such 20m Herbst in Hamburg privat Betres 10m alle Behinde

Zuschr, unter D 4504 an WELT-Verlag

Postfach 10 08 64, 4300 Ess

Sektrelyt G latenc

ME 58, 1. Ver-

MS 58,2 Ver-

Erläuterungen - Robstoffpreise

Nergeographes: ) trayounce (Femoral) \$1,955 g; 18 8,456 kg; 18 – 18 90 – 14; 810 – 14, 810 – 14

Westdeutsche Metallactierungen

25.5 20254-20273 20215-20254 2014-20144 2014-20125

1345,93-1346,87 1530,72-1340,86 1367,17-1369,11 1366,38-1367,17

2001-2012

20.5.

385.67,389.11 125,75-174,75 126,25-171,25

205-77-204.1

284,11-204,45 229,80

199 SP-4EL1

17.8.

のなり、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のは、日本のでは、日本のは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本ので

20.2 20.5 20.5 25.3 25.3 3

19.8.

19.8. 30,71

17.8

Zinn-Preis Pendag

Edelmetaile

Motherouser - -

ireld (CA) je ig fengeld) Salien-Vápi -- --Rickschmept. -- --

Gold (Frontierer Horses

Gold RE-Stewart

emen

Internationale Edelmetalle

15,59 16400 18-25-15:00 177:50-187.50 177:50-174.00 178:50-171.50

19.8 510 510

COUNTY HAMAGE
SOUTH AN AMEN'S
PASSON HONGSTON
PASSON
PASSON
TO MONGSTON
PASSON
TO MONGSTON
PASSON
TO MONGSTON
PASSON
PASSON
TO MONGSTON
TO MONGSTON
TO MONGSTON
PASSON
TO MONGSTON
TO MONGSTO

Londo

Zink (ch) minos

Quecksilber

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Kraftfahr-

zeugbereich, Raum Hamburg, und suchen baldmöglichst

Assistenten der

Geschäftsleitung

Aufgabengebiet: Betriebsorganisation, Reorganisation von Lager- und Werkstattbereich, An- und Verkauf von Ge-braucht- und Neufahrzeugen. Branchen- und EDV-Kenntnisse

waren von Vorteil.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie uns mit den üblichen Unterlagen und Ihrer Gehaltsvorstellung unter C 4503 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen,

Stellengesuche

Stellengesuche erscheinen in der WELT als

Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und

zu Preisen berechnet, die gegenüber den

Anzeigengrundpreisen stark ermäßigt sind.

mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite)

kostet für beide Erscheinungstage DM 5.59.

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächst-

\_\_\_\_\_ mm hoch; \_\_\_\_spaltig zum Preis von DM zuzüglich DM 10,26 Chiffre-Gebühr.

Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT

Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von

20 mm / Ispaitig DM 111,72 zuzügl.

DM 10,26 Chiffre-Gebühr

Ein bewährter Weg zum

beruflichen Aufstieg

am darauf folgenden Samstag.

Preis- and Größenbeispiele

DM 10,26 Chiffire-Gebühr

35 mm / Ispaltig DM 195,51 zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung. Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1

erreichbaren Termin eine Anzeige

Bestellschein

Straße/Nr.:\_\_\_\_

Vorwahl/Telefon:

Der Anzeigentext:

PLZ/On:\_

Unterschrift;

30 mm / 2spaltig DM 335,16 zuzügl.

19.4

11220

New Yorker Metalibörse

20.5

7,750 752 00 00 127 03 127

神気神器

WIND TOTAL

759 SG 750 SB 757 SG 751,006

10'40 15% 5 19750 1000 5 16'50 06'51

はおります。 単字

ofonte

ang

hen Vere

ahl AG

FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE Wandelanleihen 5 Dt.Canbod ( 5 dgt Pf 54 6 dgt Pf 109 6% dgt Pf 125 8% dgt Pf 143 7 dgt Pf 143 Optionsscheine Länder - Städte

Stille Teilhaberschaft geboten Lukratives Angebot L Kapitalanleger (Mindesteinsatz DM 20 000,-)

watch Ausländerangenehm.

Verwendung den Geklimittel für Vergrößerung eines mittelständ.

Betriebes in besten Anslandskranskien. 2.7fache Rendite garantiert. Sicherheiten auf Immobilienbasis vorhanden. Erfordert Gesamtvolumen DM 600 000,-

to the William

Caris

 $[\cdot]^{2n^{\frac{1}{2}}}$ 

Bitte für ernstgemeinte schrift). Offerten an: R. H. Biergans, Ligustarweg 16, 2909 Bösel

Kaufen Sie Ihren eigenen Golfplatz! Als Miteigentümer eine fantastische Gelegenheit, ganzähing Golf zu spielen, warn und mit wern Sie wollen. Auf einem 18-Loch-Platz in bester Lage, mit Clubhaus und eleganter Wohnanlage – in hartlicher Umgebung und mediteranem Klima.
Emsthalte Interessenten informieren wir umgebend. Repräsentanz: A. Müller · Postfach 7401 · 5800 Hagen 7

**BADEN-BADEN** ficks, leichte Hanglage, Blick zu Merkur und altem Schloß, + 1358 m², voll erschlossen, sofort behauber, ab DM 340 500,-

DENOBILIEN-TEAM REONEBERGER GREE T. S. 23, 6500 Manuheim 1, Tel. 96 21 / 10 10 04

Hamburg-Wandsbek 10 000 m², baureif erschlossen, Stadtinge, 5-ögeschossig bebanbar, geeignet für Büro-gebäude, nicht störendes Gewerbe o. ä. (keine Wohnbebauung). Vom Eigentümer 211 ve

Zuschriften u. V 4494 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Toronto/Canada In absoluter Innenstadt-Lage Baugrundstück

für 12-Familien-Haus mit Pianung und Baugerehmi-gung umständehalber für can. \$ 495 000,- zu verkaufen. Extrem hohe Nachfrage nach Miet- und

Schriftliche Anfragen: Rembard Schwatzer P. O. Box 937, Oakville Ontario L6J 5E8, Canada

Über 100 % Gewinn gibt es nicht ohne Risiko!! Wenn Sie bereit sind, ein überschaubares Risiko einzugehen, dann fordern Sie noch heute unsere Unterlagen an. riflen erbeten unter U 1743

WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Geschäftsanteil

on GmbH za verke Kunststoffpro wird bergestellt. Kontaktaufnahme 9 25 65 / 41 94 oder 8 91 848

Stiller Telliaber eder Kapitalgaber
für Werbefürms im Raum Stuttgart mit
hoben Gewinnen som weiteren Ausbau gesucht.
Garantierte Zinszahlung 14 %, suf
Wursch monati, Auszahlung
Zuschr, och u. E 4418 an WELT-Verlag. chr. erb. u. £ 4415 an WELT-Vering Postfach 10 08 64, 4300 Esen.

Schwerpublit Werkstatt geboten. En lage von 150 000,- bis 300 000,- DM. Zuschriften unter B 4502 an WEL/I Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Bankkaufmann übernimmt diskret die Anlage Ihrer Gelder im In- und Aussand zu besten Konditionen bei 100%iger Absiche-rung, auf Wunsch auch anonym. Zuschriften unter V 4450 am WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen.

**Badenweiler** (Südschwarzwald/ Droiländereck) Auf einem 4900 m² große Grundstück liegt dieses außerge wöhnlich ruhig gelegene Anwe-sen, ganz in der Nähe der Kureinsen ganz in der Nane der Alrein-richtungen Badenweilers. Dieses Objekt eignet sich hervorragend als Pension, privates Altenheim, Café mit Gartenbenutzung, aber auch wie bisher als Privatwohn-sitz. Der Preis. DM 640 000,- plus

Fordern Sie ein ausführliches Exposé von der mit dem Verkauf beauftragten Immobilien-Firms Eberhard J. Spaeth Lumobilien Kalchunttweg 25, 7851 Inzlingen Tel. 6 76 21 / 8 62 14

3,42 % Maklerprovision.

Erfeigr, Unternehmen bietei zur Abwickung seiner Aufträge stille Beteilig. DM 250000,-(Stückelg. ab DM 20000,-), not. Absch., Zins. 10% zuzügl. Ge-winnbet. (Rendite ca. 20%) ABGENTA Unternehmensberatg Tel. 04 21 / 34 99 093

Bad Wörishofen - 114 m² Gelegenbeit, Schöne 3-Zi.-Whg. in Fußgängerzone (Kurbereich 1), 2. OG Lift, Westhalkun, Autoplatz, DM 420 000, .. Telefon 0 86 54 / 5 95 10

> Spielcasino Roum Aochen Naheres: Tel. 6 24 65 / 2 29 62

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

DIE WELI UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

20 Aitenwohnungen
sepflegte Weinambage im Stadtzentrum, östl. Rubrgebiet, Baujahr 1978, I
Million öffentlische Mittel können überzommen werden. Erberderliches
Rigenhapital DM 250 000,—
Rever Zumabilites Chefredskisure: Wilhied Hertz-Richenro-de, Dr. Herbert Kramp Stelly. Chefredskisure: Peter Gillies, Man-fred Schell, Dr. Gönter Zehm Bezater der Chefredaktion: Reinz Barth Hamburg-Anagabe: Diethert Goos, Klasis Bruns, (siefly.) Meyer Immobilies Lippestr. 15, 4620 Castrep-Raman Tel. 0 22 05 / 0 28 90

Bandung-Anagabe: Diethart Goos, Khaus Ritins, (sielly.)
Chefs von Diensit: Khaus Jörgen Prinzehe, Priedt. W. Heering, Heinz Khags-Libbie, Priedt. W. Heering, Heinz Khags-Libbie, Priedt. W. Heering, Heinz Khags-Libbie, Priedt. Martin Libdides Boom; Hotst Hillesheim, Hamburtläch für Seite 1, politische Nachrichten: Germot Pacins, Klaus-J. Schwehn istelly.), Klaus-Jones (stelly. für Tagesschau), Deutschauft. Nordert Koch, Riddiger v. Wolkowsky (stelly.); Internationale Politik: Martin Weidenhiller: jatelly.), Seine 2: Burdhard Miller, Dr. Manfredt Rownol (stelly.), Melmonten Emmy von Loewenstern; Bundeswehn: Riddiger Monlac, Ontanopo: Dr. Carl Gustaf Ströhun; Zeitgeschichte; Walter Görfick, Wirschaft: Gerd Heringsmann, Dr. Leo Fischer (stelly.); Industriepolitik: Bans Burdhard Ströhun; Zeitgeschichte; Walter Görfick, Wirschaft: Gerd Heringsmann, Dr. Leo Fischer (stelly.); Industriepolitik: Bans Burdhard (stelly.); Fernashou Dr. Rainer Relaber Wischenschaft und Technic Dr. Better Thierbach; Sport: Frenus Quedonn; Ans siler Weit Kunt Tonky, Reise-WELT und Auto-WELT: Heinz Hortmann, Birgit Cremers-Schlemsum (stelly. für Reise-WELT; und Auto-WELT: Heinz Hernz Haufolf Schellen (stelly.), WELT. Report. Meinz Klaus-Chanbach Hanz-Berbert Boltzauer, Lessen Heinz Klaus-Chanbach Henbert Beltzauer, Lessen Urbau; Dohammentalisch Beinhard Berger; Cresille Werner Schmidt.

Weiture leitende Redakteure: Dr. Hanns Glesbes, Werner Schmidt.

common yangkion: Armin Beck
Benner Korrespondenten-Redaktion;
Olimher Bading (Letter), Heinz Hock
(melly), Stefan G. Heydeck, Peter Jentsch,
Svi Kall, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eberhard Nilschka, Peter Philipps, Gisela
Reiners

stickinger Karvitz, Friedemann Diede-ricks, Klaus Geitel, Peter Weerkr Dhasel-dorft Dr. Wilm Herlyn, Josethin Geithoff. Harald Possy; Frankfurt: Dr. Dankwart Gn-rainsch (augleich Korrespondere des Joseph Weber

With Horst-Alexander Siebert
Anslands-Korrespondenten WELLISAD:
Athen & A Antonators, Beient Peter M.
Banther, Britassi: Cay Graf v. BrockdorffAlbientellit, Jerstalism: Ephraim Lehav, Losdon: Christian Perber, Claus Gelaumer,
Siegtried Halm, Peter Michalet, Josehim
Zwiltzekt, Los Angales: Beignit Vost, KarlHeint Knitowski: Madrid: Bolf Görtz Meisand: Dr. Görther Depas, Dr. Monifar von
Zimwetts-Lommon; Mismir Prof. Dr. Gönter
Prindlindar; Mew York: Albred von Krussenstiern, Ernst Hewbreck, Hams-Hargen Sthek,
Wermer Thomas, Wolfgeng Will, Paris Helmz
Weinsenberger, Construct New Yorks. Josechim

Schluffredaktion: Armin Reck

Leonberger Telefon (0771) 5041/42

in Minden get wohnen?

In geptl. Ungeb. u. angen. Atmosph., dam wählen Sie die Wohnung in der Hedwigstr., besteh aus Wohn- u. Schlafzi., Kü., Bad., Toll., Loggia m. Jalousien u. Blick z. Wiebengeb., hrz. ausgest., verschl. Mietergar. v. d. Haustür, kein Autoverkehr, Wohnstr. Preis VB DM 150 000.
F. W. Schuler, Lum./Finanz.

P. W. Schuler, Imm/Finanz, Bierpohiweg 6, Tel. 05 71 / 4 36 60 4950 Minden/Westf.

Telefon (0771) 5041/42

Eigentumswohnungen Leonberger Leonberger Telefon (07771) 5041 + 5042 Zentralredaktion; 5300 Sonn 2, Godenberger Alice 29, Tel. (02 28) 00 41, Telex 8 85 714, Fernicopierer (02 28) 37 34 65

2008 Hamburg 38, Kaiser-Wilholm-Straße 1, Tel. (840) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 179 310, Anneigen: Tel. (040) 347 43 50, Telex 2 17 001 777 C300 Easen IB, Im Twelbruch 100, Tel. (9 20 54) 10 11, Auzzigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Teleta 8 379 104 Pernkopkerer (0 00 54) 8 27 28 und 8 27 28

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 179 11, Telex 8 22 019 American: Tel. (05 11) 8 49 00 09 Telex \$2 30 106 4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Pietz 11, Tel. (02 117 37 26 43444, Annelyen: Tel. (02 11) 37 50 81, Telex 8 587 756 8000 Frankhart (Mann), Westendstraße 8, Tel. (0 59) 71 73 11; Telex 4 12 449 Fernkopierer (0 56) 72 79 17 Azimigen: Tel. (0 59) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 325

8000 Minchen 40, Schellingstraße 26–43, Tql. (6 89) 2 38 15 61, Telex 8 22 313 Anneigen: Tgl. (6 89) 8 56 00 38 / 28 Telex 5 24 586

Monassabonnement bel Esstellung durch die Post eder durch Träger DN 2550 ein-schließlich 7 % Mehrweristeuer. Aushands-abonnement DN 35.- einschließlich Porto. Der Preis des Luftpottabennements wird auf Anbage mitgeteilt. Die Abonnements-sebühren sied im vorsites zehlber.

Gältige Anseigenpreisiste für die Deutsch-iandzuspabe: Fr. 23 und Konthinstionstarif DIE WELLT / WELLT am SOMNTAG Nr. 12 gillig ab 1.7, 1994, für die Hamburg-Ausga-be: Nr. 48. Amiliches Publicationsorgan der Beriher Börze, der Remer Wertpapierbörze, der Ilbeinisch-Westfalischen Börze zu Düsselder, das Frankfunter Wertpapierbürze, der Hamseitschen Wertpapierbürze, der Madensichnischen Börze zu Hannouer, der Bayerischen Börze zu Hannouer, der Bayerischen Börze, München, und der Baden-Wurtrembergischen Wertpapierbörze zu Stattgart. Der Verlag übernimmt beide zu Stattgart. Der Verlag übernimmt beide Gewißer für sämtliche Kurzuotierungen.

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2008 Hamberg 35, Kaiser-Willelm-Straffe 1 Nachrichtentechnik; Harry Zender Herstellage Weener Kosisk

Arreiger: Bang Biehl

Vertrieb: Gord Dieter Lellich

Verlagsieiter: Dr. Smat-Dietrich Adler

Detack in 4300 Essen III, Im Teelbrach 100; 2076 Abrensburg, Karakenan.

Energie aus Braunkohle

1984 1983 Rohkohlenförderung 1000 t 4230 4574 Netto-Engpaßleistung 709 709 Stromerzeugung - netto -Mio kWh 3915 4183 Stromabsatz Mio kWh 3823 4058 Umsatzerlőse - netto -Mio DM 418 422 Dividende Kapital und Rücklagen Mio DM 311 311 Cash flow Mio DM 142 155 Belegschaft Jahresende

Der vollständige Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1984 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Braunschweigische Kohlen-Bergwerke AG, Helmstedt









Hotel- a. Bikreeterichtungen nach eigenen oder gegebenen Entwirten sus Holz, Kunststoft und Stahl inkl Polsterarbeiten entwickeln und ferti-gen unsere Fachleute. Spezialität: Receptionen u. Emplangs-theken. SIMPEX-OBJEET K.-U. Hints hoch beausprachbare Möbel 2362 Wahlstedt, Kronshelder Str. 45 Telefon # 45 54 / 15 33

Gesundheit ist ...



... den Wald im Trimm-Irab zu durchstreifen.



Auslosungen

Am 13. August 1965 wurden unter Mitwirkung unseres stellvertretenden Treuhlinfolgende Auslosungen vorgenommen: 9. planmätige Austreungen uneerer

5% Kommunalschuktverschreibungen Reihe 48 A/O - 237 342 -Es wurde die Gruppe 3 in silen Wertsbechnitten

5% Kommunalschuidverschreibungen Reihe 49 A/O – 237 343 – És wurde die Gruppe 4 in atien Wertabschnitter

lige Austosung unserer 4½% Kommunisischuldverschreibungen Reihe 95 1, 12. gzj. – 237 291/297 – Es wurde die Gruppe 3 - 237 293 - gezogen, Bei den Kommunalschuldverschreibungen Raihe 48 und 48 wird die Einlösung der ausgelosten Stücke ab 1. Oktober 1985 zum Neumwert gegen Einreichung der Schuldverschreibungen mit den noch nicht fälligen Zinsscheinen per 1. 4. 86 ff. durchgeführt. Einnichungen können bei unserer Gesellschaft in Hamburg bzw. Berlun sowie bei allen Banken im Bundesgebiet und West-Berlin vorgenommen werden. Fahlende Zinsscheine werden vom Kapitalbetrag gekürzt.

Für die Kommunatschuldverschreibungen Reihe 95 wurden keine Stücke ausgegeben. Die fälligen Kapitalbeträge der ausgelosten Gruppe 3 werden am 1. Dezember 1985 zum Neutwert über die Kassenvereine gezahlt.

Die Verzinsung der ausgelosten Schuldverschreibungen endet für die Kommunalschuldverschreibungen Raiha 48 und 49 am 30. September 1985 und für die Kommunalschuldverschreibungen Raihe 95 am 30. November 1985.

enten: 8% Kommunalschuldverschreibungen Peihe 49 Gruppe 9 - verion per 1. 10, 82 -Buchst. J Nr. 428, 431, 443, 444 - 4/5.000,-

Gruppe 5 - vertost per 1, 10, 83 -Buchst. F Nr. 603, 604, 626 - 3/1,000,-Buchst. J Nr. 290 - 1/5,000,-Gruppe 10 - vertost per 1. 70, 84 -Buchet. FNr. 1035 = 1/1,000,lemburg-Berlin, im August 1965

**NACHRICHTEN** 

Hamburg (dpa) - Vier der sieben

nominierten Vertreter des Deutschen

Leichtathletik-Verbandes, die im Ok-

tober am Weltcup in Canberra teilnehmen sollten, haben abgesagt. Ha-

rald Schmidt, Patriz Ilg und Klaus

Just werden in der Europa-Auswahl

in Australien starten, Ralf Lübke, Er-

win Skamrahl, Heidi-Elke Gaugel

und Sabine Everts bleiben zu Hause.

Hannover (dpa) - Das Daviscup-

Halbfinale zwischen Deutschland

und der CSSR (2. -4. Oktober) findet

nicht in Dortmund und München

statt. Der Deutsche Tennis-Bund will

sich heute zwischen Frankfurt und

Düsseldorf (sid) - Die 21 Jahre alte

Saarbrückerin Claudia Kohde steht

auf der Tennis-Weltrangliste auf Platz

funf. Nach ihrem Sieg in Manhattan

Beach verbesserte sie sich um zwei

Plätze. Steffi Graf (Heidelberg)

rutschte auf den elften Rang ab.

Kein Vertrag für Thurau

Brüssel (sid) – Rad-Profi Dietrich Thurau erhält keinen Vertrag mehr

beim belgischen Rennstall Hitachi-

Splendor. Nach den Ereignissen bei

der Tour de France, als Thurau gegen

einen Rennkommissar tätlich wurde,

sprach sich der japanische Sponsor

Baden-Baden (kgö) – Lester Pig-gott (48) reitet zur Eröffnung der In-

ternationalen Rennwoche von Ba-

den-Baden (Freitag bis 1. September)

im Oettingen-Rennen (76 000 Mark)

ZAHLEN

HOCKEY

GEWINNQUOTEN

GEWINNQUOTEN

Lotto: Riasse 1: 864 395, 10 Mark, 2: 79 094,60, 3: 3978,40, 4: 76,40, 5: 6,50, —

Toto, Efferwette: 1: 508,60, 2: 15,70, 3: 2,80. — Auswahlwette "8 ans 45": 1: umbesetzt, Jackpot: 344 799,35, 2: 29 812,10, 3: 3726,50, 4: 55,20, 5: 5,50. —

Remunimiett, Remmen A: 1: 1007,00, 2: 247,30. — Remmen B: 1: 1611,20, 2: 244,10, —

Kombinationsgewinn: umbesetzt, Jackpot: 79 347,40. (Ohne Gewähr)

den Mitfavoriten Hot Rodder.

Piggott in Baden-Baden

für eine Trennung aus.

Stuttgart entscheiden.

Kohde auf Rang fünf

Frankfurt oder Stuttgart

Leichtathletik: Absagen

33.72

220

\*\*\*\*

Sec. 11.

2000

(2. N. s

Z3 (V. 11)

16. August 1985 verstorben. In tiefer Trauer Marie-Dorothee Frings geb. Scholtz-Rautenstrauch Ute Scholtz-Rautenstranch

ist kurz nach ihrem 81. Geburtstag in München am

geb. Brann Andreas Frings 5 Enkel und 3 Urenkel

FUSSBALL / Interview mit Saarbrückens Trainer Uwe Klimaschefski

### "Zurückhaltung unseres Vorstandes ist eine Milchmädchenrechnung"

Heute findet der dritte Spieltag der Fußball-Bundesliga seine Fortsetzung. Eine der wichtigen Fragen heute lautet: Kann der bisher sieglose Neuling 1. FC Saarbrücken dem noch verlustpunktfreien Vizemeister Werder Bremen ein Bein stellen? Die WELT sprach mit Saarbrückens Trainer Uwe Klimaschefski (46).

WELT: Ihre Mannschaft hat den Aufstieg über die Relegationsspiele, wenn man so will, durch die Hintertür geschafft - kam er zu früh?

Klimaschefski: Wir haben uns für die erste Liga qualifiziert. Das allein zählt, jetzt müssen wir das Beste

WELT: Die Frage ist aber doch, ob der Ihnen zur Verfügung stehende Spielerkader überhaupt erstligatauglich ist ... Klimaschefski: Ich würde schon mei-

nen, daß wir durchaus eine realistische Chance haben, den Klassenverbleib zu sichern. Daß dies nicht einfach ist, daß es mit Zittern bis zum letzten Spieltag verbunden sein wird, braucht mir niemand zu erzählen Das weiß ich selbst. WELT: Ihr Verein ist mit rund 2,8

Millionen Mark verschuldet. Da waren spektakuläre Neueinkäufe wohl nicht möglich. Klimaschefski: Wir mußten kleine

Brötchen backen. Wir haben ganze 70 000 Mark ausgegeben, um uns mit dem Offenbacher Höfer und dem Bielefelder Schnier zu verstärken. Zum

Vergleich: Mitaufsteiger Hannover 96 bat etwa eine Million Mark für neue Spieler aufgebracht - da kann man

schon neidisch werden. WELT: Saarbrücken bemüht sich aber wohl immer noch um den Frankfurter Jürgen Mohr...

Klimaschefski: Bemühen ist mir zu wenig. Ich glaube erst, daß er für uns spielt, wenn er auch hier ist.

### Bundesliga heute

Saarbrücken – Bremen Nümberg - Kaiserslautern Köln-Dortmund Hannover-Gladbach (-;-) Schalke – München (1:1) Uerdingen – Stuttgart (3:2)In Klammern die Ergebnisse des

Voriahres.

WELT: Kann man Ihre Antwort so interpretieren, daß Sie Ihrem Vereinsvorstand mehr Aktivität abver-

Klimaschefski: Erstens das, und zweitens auch eine größere Risikobereitschaft. Ich habe den Herren schon vor Wochen gepredigt, daß wir fünf neue Spieler brauchen. Aber die wollen ja am liebsten für fünfzig Pfennige einkaufen und dann erleben, daß die für Kleingeld gekaufte Ware den Bundesligahimmel zum Einstürzen bringt. Das ist aber min mal nicht

WELT: Vergessen Sie aber nicht, daß der DFB Ihrem Verein eben

wegen seiner Schulden Auflagen gemacht hat

Klimaschelski: Trotzdem, ich weiß genau, daß mehr hätte geschehen können, als hisher geschehen ist. Ich finde es auch erstens nicht gut unseren Fans gegenüber, daß so gar nichts Rechtes geschieht. Und zweitens ist die Zurückhaltung des Vorstands wirtschaftlich gesehen eine reine Milchmädichenrechnung

WKLT: Wie meinen Sie das?

Klimaschichki: Ist doch klar. Die Zuschauer kommen nur, wenn sie wissen, daß wir eine ernsthafte Chance auf den Klassenverbleib haben. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge ist es immerhin nicht ausgeschlossen, daß wir mich zehn, 15 Spieltagen der Konkurrenz hoffnungsios hinterherlaufen – dann würden wir nur noch vor kleiner Kulisse herumgurken. Das kann in niemandes Interesse liegen, in meinem schon gar nicht.

WKLT: Zum Spiel gegen Bremen, geben Sie Ihrer Mannschaft Chan-

Klimaschefski: Die sind nun leider auf ein Minimum geschrumpft. Ich muß meinen Abwehrspieler Walter Müller ersetzen, der für die Bewachung von Rudi Voller vorgesehen war und der in unserer Abwehr mit der wichtigste Mann ist. Aber Miller fällt kurzhistig ebenso wegen Verletzung aus wie Detley Schnier. Jetzt muß ich wohl eine Kerze in der Kirche stiften, um heil über die Runden

### **STAND PUNKT**

### Ursachen bleiben

Die Reaktion war abzusehen: Als Antwort auf die Krawalle in Fußballstadien verfaßten die Politiker eine Erklärung. In der europäischen "Anti-Hooligan-Konvention", die jetzt von sechs Ländern unterzeichnet wurde, schlagen sie Maßnahmen vor, mit deren Hilfe die Gewalt künftig aus den Stadien verbannt werden soll. Belgien, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Niederlande und Österreich einigten sich auf folgende Vorschläge: Hinreichender Ordnungsdienst, engere Zusammen-arbeit der Polizeibehörden, Trennung gegnerischer Anhänger, Ausschluß von Unruhestiftern und Betrunkenen, begrenzter Verkauf von Alkohol und verstärkte Kontrollen.

Aufwendige Maßnahmen, die Mil-lionen kosten werden, die letztlich aber doch nur das Eingeständnis eigener Hilflosigkeit sind. Denn mit den genannten Aktionen können zwar die Symptome bekämpft werden, nicht aber die Ursachen der Krawalle. Kontrollen, Verbote und dra-stische Strafen sind immer das letzte Mittel, wenn sich jemand nicht mehr zu helfen weiß. Sie sind die legitimierte Gewalt der Regierenden. Auf der Grundlage der "Anti-Hooligan-Konvention wird es möglich sein, das Bild der scheinbar heilen Sportwelt wiederherzustellen. Die Krawalle werden aus den Stadien verschwinden. Doch sie werden nur auf andere Schauplätze verlagert, solange Politiker nicht in der Lage sind, der Gewalt die Wurzeln zu ziehen.

#### **TENNIS**

### Becker hat sich gefangen

Wimbledonsieger Boris Becker scheint sich nach seinem unrühmli-

chen Auftritt in Kitzbühei wieder gefangen zu haben. Nur 69 Minuten benötigte er in der ersten Runde des Grand-Prix-Turniers von Cincinnati (US-Bundestaat Ohio), um den Israeli Shahar Perkiss (Nummer 56 der Weltrangliste) mit 6:2, 6:3 zu besiegen. Der 17 Jahre alte Becker spielte auch auf einem ihm ungewohnten Boden stark auf – ein gutes Zeichen, denn auf derselben Unterlage wird in der nächsten Woche bei den US-Open in Flushing Meadow gespielt.

Die Auftakt-Niederlage in Kitzbühel hat Boris Becker nach eigenen Angaben überwunden: "Ich nahm ein paar Tage frei und bin jetzt wieder in Form. Das Turnier in Cincinnati dient der Vorbereitung für die US-Open. Prognosen wollte er keine geben: "Ich nehme auch dort jedes Spiel wie es kommt.

Der 22 Jahre alte Shahar Perkiss. der Becker im Vorjahr in Mephis mit 4:6, 6:4, 4:6 noch bezwungen hatte, wußte diesmal kein Mittel gegen den angriffsfreudigen Deutschen, der vier Asse schlug und seinen Aufschlag bis zum Stande von 5:1 im zweiten Satz mit einer Ausnahme sicher durchbrachte. Becker: "Erst da begann ich nachzulassen. Bis dahin spielte ich meiner Meinung nach gut. Obwohl dies erst mein drittes Turnier auf diesem Boden ist, filhle ich mich darauf wohl. Respekt hat Becker allerdings vor den Schweden: Es wird schwierig sein, sie hier zu schlagen."

FÜNFKAMPF

### Bescheidener geworden

Die Hoffnungen der deutschen Modernen Fünfkämpfer, sich für das schwache Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Los Angeles zu rehabilitieren, sind im australischen Winter in Melbourne ähnlich wie die Temperaturen fast auf den Gefrierpunkt gesunken. Verbands-Präsident Klaus Schormann (Darmstadt) stellte nach der zweiten Disziplin bei der Weltmeisterschaft fest: Wir sind bescheiden geworden. Wenn die Mannschaft noch Achter wird, muß man zufrieden sein."

Bis Mitternacht zog sich das Fechten hin. Während der zahlreichen Unterbrechungen hielten Wolldecken die Athleten warm. Das Thermometer zeigte sechs Grad an. Dennoch verbesserte sich die Mannschaft von Teamchef Rudi Trost (Berlin) nach dem Debakel im Reiten vom 15. auf den zehnten Rang unter 17 Teams. Mit 4868 Punkten ist der Rückstand zu den führenden Ungarn (5798) allerdings gewaltig. Als bester Fechter erwies sich Detlef Kreher (Berlin), mit 22 Jahren Jüngster im Team, der 38 Siege errang und dafür 1000 Punkte erhielt. Die erfahrenen Michael Zimmermann (840 Punkte) und Dietheim Mette (700) blieben hinter den Erwartungen.

Präsident Schormann kritisierte den Polizisten Diethelm Mette: "Hundert Punkte mehr hätten uns gut getan. Der amtierende Meister, der als Lieblingsschüler von Trost gilt, hatte schon mit einer katastrophalen Leistung im Parcours versagt.

# Nach Niki Laudas Rücktritt: Selten gab es in der Formel 1 so spektakuläre Transfers

Feldhockey-WM, Junioren, in Van-couver: Deutschland — Holland 0:1 — Tabellenspitze: 1. Holland (21:6— Tore/9:1-Punkte), 2. Deutschland Typiscb Niki Lauda: Selbst mit seinem zum Saisonende angekündigten Abschied aus der Formel 1 drückte er dem Grand-Prix-Zirkus noch seinen Stempel auf. Seit der Österreicher 1982 in die Elite-Klasse des Motorsports zurückkehrte, hat es nicht mehr so viele spektakuläre Transfers gegeben, wie sie sich bereits jetzt für 1986 abzeichnen.

> Der erste Wechsel ist schon vollzogen: Der zweimalige brasilianische Weltmeister Nelson Piquet wechselt

Pariser Sporttageszeitung "L'Équipe" - von Brabham-BMW zu Williams-Honda

Nur drei Spitzenfahrer haben ihre Zukunft bereits geregelt: Der Italiener Michele Alboreto bleibt bei Ferrari, der Engländer Nigel Mansell hat seinen Vertrag bei Williams-Honda schon im Juni verlängert und der Franzose Alain Prost fährt weiterhin für McLaren-Porsche, Prost, 1984 Vizeweltmeister hinter seinem Teamgefährten Lauda und zur Zeit punkt-

gleich mit Alboreto Spitzenreiter der Weltmeisterschaft, wird wahrscheinlich Konkurrenz durch den finnischen Exweltmeister Keke Rosberg erhalten. Der fühlt sich bei Williams seit der Verpflichtung Mansells vor einem Jahr nicht mehr wohl.

Das amerikanische Force-Team, im nächsten Jahr exklusiv mit dem Ford-Turbomotor unterwegs, hat bis jetzt den Australier Alan Jones, Weltmeister 1980, unter Vertrag. Auch Piquet und Rosberg standen auf der Wunschliste - ebenso wie Lauda. Doch die angeblich geforderten zehn Millionen Dollar für den Weltmeister waren den Amerikanern zuviel.

Tambay ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, weil die Zukunft seines Renault-Rennstalles ungewiß ist. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Gerüchte, wonach der französische Staatskonzern nach dem Radrennstall auch das Formel-1-Team stoppen werde. Der Radrennstall verursachte jährlich fünf Millionen Mark Kosten, das Formel-1-Team benötigt 50 Millionen

Mark. Von einer Auflösung betroffen wäre auch der Engländer Derek Warwick, der zweite-Renault-Werksfahrer. Er könnte bei Lotus-Renault landen, während der Italiener Elio de Angelis vermutlich von Lotus-Renault zu Brabham wechseln wird.

Die Kostendämpfung bei Renault bedroht außerdem die Existenz zweier anderer Rennställe: Es wird erwartet, daß die über 800 PS starken Sechszylinder-Turbomotoren für die Kundenteams um 50 Prozent teurer werden. Sie würden dann 1986 rund gier, jetzt im zweiten Jahr Ge-schäftspartner von Renault, wird möglicherweise gar keine Aggregate mehr erhalten. Und ob das englische Tyrell-Team mit dem Gießener Stefan Bellof und dem Engländer Martin Brundle sich den Motor weiter leisten kann, scheint ungewiß.

Ungewiß ist, ob überhaupt ein deutscher Fahrer am Grand Prix beteiligt sein wird. Das deutsche Zakspeed-Team vertraut weiterhin Jonathan Palmer (England).

Tief erschüttert erhielten wir am 12. August 1985 die Nachricht vom Flugzeugabsturz in Japan, bei welchem unser verehrter Juniorchef

### Harald Gürke

\* 28. Juli 1952

† 12. August 1985

mitten aus seinem Lebenselement gerissen wurde.

Sein geschäftlicher Erfolg war durch sein ausgeglichenes Wesen, das bedingungslose Engagement, hohe Fachkenntnis und viel Fleiß begründet. Er durfte uneingeschränktes Vertrauen bei allen unseren Partnern und Kollegen im In- und Ausland genießen.

Mit viel persönlichem Einsatz hatte er in den letzten Jahren die Exportgeschäfte nach Japan und USA ausgebaut. Mit seiner letzten Reise wollte er noch einmal wichtige und markante Akzente setzen.

Es ist unmöglich, die entstandene Lücke wiederauszufüllen. Wir werden aber allen Ernst und Fleiß daransetzen, das von ihm begonnene Lebenswerk weiterzuführen.

> **AUTOHAUS GÜRKE Pforzheim**

Wir begleiten unseren Lieben am Freitag, dem 23. August 1985, um 14.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Pforzheim zu seiner letzten Ruhestätte. Von Beileidsbezeigungen bitten wir abzusehen. Kondolenzliste

Die BAG Hilfe für Behinderte ist die Dachorganisation von 37 Behinderten-Selbsthilfeverbänden mit über 300.000 Mitgliedern. Sie vertritt die Interessen aller behinderten Menschen und arbeitet seit 15 Jahren parteipolitisch, konfessionell und regierungspolitisch unabhängig.

Unser Leitmotiv:

Hiffe durch Selbsthiffe

Ein gleichberechtigtes Leben behinderter Menschen in unserer Gesellschaft.

Informationsmaterial erhalten Sie kostenlos:



BAG Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Kirchfeldstr. 149, 4000 Düsseldorf Telefon: (0211) 340085 Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen



Ein Karstadt-Geschenk-Gutschein über 150,- DM

Erfüllen Sie sich einen Extra-Wunsch. Sie können diesen Geschenk-Gutschein bei allen Karstadt-Kaufhäusern einlösen.

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.



Au: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Prāmien-Gutschein

Ich bin der Vermittier. Ich habe einen neuen emen Karstadt-Gutschein über 150,- DM.

Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Dankeschön-Prämie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld für das neue Abonnement beim Verlag eingegangen ist.

Bestellschein

Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bine tiefern Sie mir die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der günstige\* Abonnementspreis beträgt im Inland monatlich DM 26,50, anteilige Versandkosten und Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war während des letzten halben Jahres nicht Abonnent der WELT.

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter Hedi Scholtz-Rautenstrauch

> Dominik Scholtz-Rautenstrauch Gabriele Scholtz-Rautenstrauch Monika Scholtz-Rautenstrauch

Barcelona, München, Zürich, Hamburg

dpa, Bonn

INSKANDA

ster Verg

rde ange

es Opfer des oste kandals in der Bur Kellerei Walter Ser deutschen Wei t Verstaub.

t Vergleich angem erin der im rheir

Usheim ansassigen dem Weingarten

Kellerei beim A

das Vergleichsver

sat Zum Vergieich gang Schaaf, Fra-rden.

en Zusammenbrus Seidel "die Osta rtlich Seide! verf

eine Abfüllan'age azität von rund 10:

er wurden osterre

rie Weine aus Rhe:

eimer Weirskellerer

:h über ein Lager

Flaschen österreich

durch den Givkels

ich geworden sind

inschlagt man eine

im größten deut shaus Ferdinand P

nskandal zu erheb

führt. Das Unterne

Burg Layen bei B

orglich beim Arbeit

mber an Kurzarbe

land beschäftigten

n. Ein Firmenspre

nfrage, es sei aber i

und wieviele Mitar

kurzarbeiten müßt

iellen Verluste

en sich bislang auf Mill. DM kostete o ge allein die Rückl

hischer Weine, wei inden durch Auftra

drei Jahrzehnte kir.

he Unternehmeri:

ichtsratsvorsitzende

Eldorfer Joens Mess

mbH geführten Un-

e, feiert heute ihren

die Familienunter-

e Jahre lang auch

tt, bis 1975 stell-

tandsvorsitzender

p Stahl AG. Bo-

ımerinnen

i Jahre.

MEN

ed 4.8 Mill DM

pfalz abgefielt

### Wasser statt Wässerchen

JGG - Gorbatschows Anti-Alkohol-Kampagne hat inzwischen auch das Moskauer Bolschoi erfaßt. Die Genossinnen und Genossen der Parteigruppe achten jetzt peinlichst darauf, daß die Sänger und Tänzer während der Vorstellungen total "trocken" sind. Und der Genosse Bühnerinspektor haftet mit seinem Job dafür, daß auf der Bühne nicht der kleinste Tropfen Wodka oder Krimsekt ausgeschenkt wird, sondern nur "Woda", sprich: reines

Besondere Aufgaben kommen auf den Zensor zu. Ihm obliegt es, die Libretti der Opern nach unzulässigen Trinkpassagen zu durch-forsten. Ein erstes Opfer soll bereits zu beklagen sein: die Arie der Violetta aus dem ersten Akt von Verdis "La Traviata". Das "Trinken wir auf die Gesundheit der Liebe" darf nicht mehr geschmettert werden. Überhaupt geht es zunächst Altmeister Verdi an den Kragen: "Änderungen\* sind für die Libretti von "Rigoletto", "Falstaff" und "Othello" geplant, getreu dem Ukas, der da besagt, daß niemand mehr von der Bühne zum Trinken animiert werden darf.

b di

Viel bleibt noch zu tun, besonders im Sprechtbeater. Von Tschechow bis Gorki gibt es kaum einen russischen Bühnenautor, der nicht irgendwann ein herzhaftes "Na starowje!" ins Spiel brächte. Und was ist mit solchen ausländischen Klassikern wie Goethes "Faust", mit der Szene in Auerbach Keller etwa? Wahrlich, die "Ent-Alkoholisie-rung" läuft erst an!

Ein altes russisches Sprichwort sagt freilich: "Wasser läßt nur das Gras wachsen, Wodka das Ge-spräch". Es wäre doch zu schade, wenn nun auch noch das letzte bißchen freies Gespräch, das sich auf den moskowitischen Bühnen erhalten hat, verstummen müßte.

Zum 65. Geburtstag des Erzählers Ray Bradbury

### Der illustrierte Mann

Man kann Raymond Douglas
Bradbury, der morgen in Los Angeles seinen 65. Geburtstag feiert, mur mit Vorbehalt als Science fiction-Autor bezeichnen. Er ist ein brillanter Erzähler, der u.a. eben auch das Medium der Science-fiction benutzt. Daher das Unbehagen vieler SF-Experten, ihn ohne Einschränkungen als einen der Ihren zu akzep-

1920 in Illinois in einer typischen Kleinstadt des amerikanischen Mittelwestens geboren, verfiel der junge Ray der Faszination der Weltraum-Comics um Buck Rogers. Als er vier-Charles war, zogen seine Eltern nach Los Angeles um. Bradbury besuchte Werkelligh School, verdiente sich Geld durch den Verkauf von Zeitungen ithund begann zu schreiben: pro Woche eine Erzählung, dazu Gedichte. Mit 21 veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte. 1950 erschienen "Die Mars-Chroniken - und machten den jun-

gen Schriftsteller mit einem Schlag landesweit berühmt. Bradbury war nie ein Apologet des fröhlichen Fortschritts, der perfekten Technik. Seine von lyrischem Skeptizismus geprägten Erzählungen benutzen die Welt der Raumschiffe und



amerikanische Erzähler Ray Brad-

Roboter meist nur als Staffage, und zwar als bedrohliche. Das eigentlich Schreckliche, der wirkliche "Alien" freilich ist der Mensch. So ist Bradbury eher ein pessimistischer Anthropologe als ein Science-fiction-Autor. Edgar Allan Poe und Ambrose Bierce stehen ihm näher als Jules Verne. Wie sie bewegt er sich stets auf dem schmalen Grat zwischen verdächtig "normaler" Wirklichkeit und magisch leuchtender Unwirklichkeit.

Die bisher wohl besten von Bradburys Geschichten finden sich in der Sammlung "Der illustrierte Mann" von 1951, die weitberühmt wurde. In ihnen zeigt sich seine geradezu metaphysische Abneigung gegen alles bloß Mechanische, Automatisierte und seine Neigung zum individualistischen Helden, der gegen Maschi-nen und Roboter zur Verteidigung von Gefühl und Phantasie antritt. Nicht umsonst sind diese Helden oft Kinder, auch wenn sie sich mitunter auf grausame Weise gegen die Er-wachsenen behaupten, wie z.B. in der Erzählung "The Veldt", wo sie sich in ihrem Zimmer eine eigene Welt erzeugen und die störenden Eltern von Löwen auffressen lassen.

Durch die eindrucksvolle Verfilmung von Truffaut ist Bradburys Roman "Fahrenheit 451" (1953) beinahe noch bekannter geworden als seine Geschichten. Hier geht es um einen cher verboten sind, die Feuerwehr nicht mehr Brände löscht sondern aufgefundene Bücher und die Häuser von deren Besitzern verbrennt.

Ray Bradburys wichtigste Werke sind ohne Ausnahme in den fünfziger Jahren entstanden, und so rechnen ihn die Anhänger der SF heute eher zur "Alten Garde". Für Leser, die einfach gute Literatur suchen, bleibt dieser antitechnische Romantiker jedoch ein wichtiger und bedeutender Erzähler der Neuzeit in bester amerikanischer Tradition. Nur die Hälfte seines Werkes läßt sich den Kategorien Science-fiction und Fantasy zurechnen. Im Roman "Löwenzahnwein" etwa hat er der amerikanischen Kleinstadt ein liebevolles Denkmal gesetzt, auch hier übrigens mit jenem "unschuldigen" jugendlichen Hel-den, der sein Markenzeichen gewor-den ist. PETER BÖBBIS

Barockfest auf Schloß Brühl mit Bach und Händel

### Schäfer auf der Treppe

n Brühl hat man dem Europäi-I schen Jahr der Musik ein Feuerwerk angezindet. In die Nacht über Schloß Augustusburg knallten die Raketen, daß den Tausenden zwar nicht das Schauen, aber hin und wieder das Hören verging. Wenn es so richtig kulminierte, hatte Händels "Feuerwerksmusik" keine Chance gegen die Donnerschläge aus heiterem Himmel über barockem Park.

Schließlich sind das zusammen 1000 Jahre, muß sich Helmut Müller-Brühl, Spiritus rector der Schloßkoninte, gesagt haben, als er auf das 700jährige Stadtjubiläum noch die 300-Jahr-Feier für unsere Musik-Heroen Bach und Händel draufsetzte, und hat dann ein Barockfest zelebriert, wie es die Kleinstadt zwischen Bonn und Köln wohl wirklich nur alle 1000 Jahre erleben würde, gäbe es da nicht eben den Helmut Müller-Brühl und seine Capella Clementina. Seit über einem Vierteljahrhundert zeigt er einer Stadt, wozu ihr Prachtschloß taugt: eben nicht nur zu Staatsempfängen, sondern auch als Szenarium barocker Rappresentationes.

Bach für Kopf und Gemüt, Händel Kür die Sinne. Müller-Brühl hat da ja schon beste Erfahrungen mit seiner pompösen Inszenierung des Händelschen "Alexanderfestes" vor Jahren vor der Schloßsilhouette gesammelt. Ins Treppenhaus ging er diesmal mit seiner szenischen Aufführug von Acis und Galatea" und setzte damit seine Idee fort, dort Opernaufführungen zu etablieren, nach Mozart und Hasse also Händels Schäferspiel von der Nymphe Galatea und ihrer Liebe g zum Hirten Acis, der vom eifersüchtigen Zyklop Polyphem ein schnödes Ende bereitet wird. Galatea, so will es

die von Ovid überlieferte Legende, verwandelt ihren erschlagenen Gehebten in eine sprudelnde Quelle. In Brühl läuft eine Stoffbahn die Treppe berab und verändert ihre Farbe von Rot zu Blau. Allerhand Nymphen und Faune, Schäfer und Schäferinnen. Widder und Einhörner bevölkerten die bukolische Szenerie Selbst wenn der einäugige Polyphem zuschlägt, gibt sich das Ganze auch bei Händel keinesfalls hochdramatisch. Gelassenheit ist Trumpf, auch in der Inszenierung der Wiener Tanz-

expertin Eva Campianu. Ihr Gewicht hatte die Aufführung im Musikalischen. Man weiß nicht, wem man den Vorzug geben soll: den Solisten - mit Barbara Schlick (Galatea). Paul Elliot (Acis), Guy de Mey (Damon) und Michael Schoper (Polyphem) hatte Müller-Brühl barockerfahrene Sonderklasse aufgeboten oder den funf hervorragenden Vokalisten der englischen "Sixten Consort" für die Chorpartien. Die Capella Clementina leitete Müller-Brühl auf gewohnt hohem Niveau.

Händel für die Sinne, Bach für Kopf und Gemüt. Nicht nur Professor Christoph Wolffs Vortrag zur Idee der Vollkommenheit bei Bach hatte auf der Festakademie dem Thomaskantor gegolten, zuvor schon waren eine Woche lang sämtliche Orchesterwerke des Leipziger Meisters mit prominenten Solisten aufgeführt worden. Daneben versammelten allerhand Vorspiele mit Musik aus dem Umkreis der beiden Großen, aber auch von Schütz und Scarlatti und der Messias" namhafte Ausführende, aber auch viel Volks in Schloß und umhegenden Kirchen.

DIETER SCHÜREN

Vor dem Weltkongreß der Germanisten in Göttingen - WELT-Interview mit Prof. Albrecht Schöne

### Für einen Kanon des Lesenswerten

Zum erstenmal seit Kriegsende findet der Weltkongreß der Germanisten in Deutschland statt, Vom 25, bis 31. August treffen sich etwa 1200 Mitglieder der "Internationalen Vereinigung für Germanische Sprach- und Litera-turwissenschaft" (IVG) in Göttingen. Alle fünf Jahre wird so ein Kongreß veranstaltet, immer im Heimatland des jeweiligen Präsidenten der IVG. Vor fimf Jahren in Basel wurde zum erstenmal ein Deutscher in dieses Amt gewählt: der Göttinger Ordinarius Albrecht Schöne. Er eröffnet und leitet den Kongreß, den er unter dem Generalthema "Kontroversen - alte und neue" organisiert hat. In acht Plenarvorträgen und 340 Referaten sollen Eutwicklungen, Tendenzen und künftige Aufgaben der Germanstik deutlich werden.

WELT: Herr Professor Schöne, die Teilnehmer des Kongresses kom-men aus einundfünfzig Ländern. Wie steht es mit der Germanistik im Ausland?

Schöne: Das sieht sehr unterschiedlich aus. In manchen Ländern gibt es merkliche Aufschwünge. In China zum Beispiel, nach der "Kulturrevo-lution". Allein 50 chinesische Hochschullehrer kommen zu unserem Kongreß. In anderen Ländern ist die Entwicklung rückläufig. Etwa in Nordamerika, wo das Interesse der jüngeren Generation an Sprach- und Literaturstudien nachläßt. Oder in England, wo es aufgrund finanzieller Engpässe an den Universitäten sehr kritisch aussieht.

WELT: Trägt die Auslandsgermanistik denn etwas Spezifisches bei zur allgemeinen Entwicklung dieser Fächer?

Schöne: Allgemein gesagt, liegt die große Chance der Germanisten in nichtdeutschen Ländern in ihrer Au-Benperspektive. Distanz erleichtert kritische Einsichten. Man ist nicht verhaftet an nationale Vorurteile, in landesübliche Überbewertungen und Unterschätzungen. - Die außerdeutsche Germanistik hat sich ziemlich reserviert verhalten gegenüber der Unruhe, die es bei uns in den letzten zwei Jahrzehnten gegeben hat - durch eine Fülle von neuen (oder neuartig sich gebenden) methodischen Ansätzen und Theoriedebat-

WELT: Hat sich inzwischen nicht auch in der deutschen Germanistik diese Unruhe etwas gelegt?

Schöne: Der häufig mit rabiater Schärfe und Absolutheitsansprüchen geführte Methodenstreit hat sich wohl entspannt. Es kündigt sich eine Phase größerer Toleranz und Aufgeschlossenbeit an, vernünftigerweise. Aber interne Bewegungen, wie die Sprachwissenschaft sie mit hochformalisierten Grammatikmodellen, die Literaturwissenschaft mit ihren Theoriedebatten eingeleitet hat, ha-

A ls die Römer frech geworden\*, so Viktor von Scheffel, "zogen sie

nach Deutschlands Norden." Bald

trübte sich ihre gute Laune, als Rheu-

ma und Blasenkatarrh epidemisch

aufzutreten begannen, weil ange-

sichts des rauhen Klimas mit Stür-

men, Schnee und Kälte die Tracht der

Legionen völlig unzulänglich war

und die huftigen Uni- eindeutig Re-

formen erforderten. Behelfsmäßig

hülke man den Unterleib in Felle.

letztlich aber wurde damals die

Lederhose geboren, deren Tradition

Die aber schwindet mindestens

was Österreich betrifft, während Bay-

ern noch etwas mehr am alten Gut

hängt. Der Besucher von Salzburg

wird unter den Einheimischen kaum

noch einen Mann in der kurzen Le-

dernen" sehen, woran natürlich auch

die blauen Johanne Mitschuld tragen,

die ihnen durch Strapazierfähigkeit

und Unempfindlichkeit gegen Ver-

schmutzung mindestens ebenbürtig

Die Hauptdarstellerin wenigstens hat den richtigen Riecher. Der

Film ist gerade fünf Minuten alt, da

verlangt sie von dem Unghicksmen-

schen, der die ganze Geschichte in Gang setzt: "Hör sofort auf damit."

Und weitere fünf Minuten später

zischt sie: "Ich könnte dich töten."

Doch leider, der also Angesprochene mag auf den guten Rat nicht hören,

und die Heroine bringt den Mut zu

der segenspendenden Bluttat nicht

anf. Und so geht es weiter, noch bitte-

re neunzig Minuten Strafarbeit voller

Jananische Filme kriegt man hier-

zulande ja selten zu sehen. Sei es, weil

die reichen Japaner ihr Geld lieber in

die Produktion immer raffinierterer

Videorecorder stecken, sei es, weil

die hiesigen Verleiher glauben, japa-

nische Filme kämen bei uns nicht an.

Insofern müßte man eigentlich dank-

bar sein, einmal etwas aus dem fern-

östlichen Inselreich vorgeführt zu

bekommen. Aber muß es dann ausge-

rechnet etwas wie "Irezumi" sein

(überdies ein Remake eines Films

von Yasuzo Masumura aus dem Jahre

Abstrusität und Langeweile

his in unsere Zeit reicht.



Organisiert den germanistischen Weltkongreß: Prof. Albrecht Schöne, derzeitiger Präsident des internationales Germanistenverbandes

ben extern zu einem Verlust von Kontakten und von Wirksamkeit in der Öffentlichkeit geführt. Die Germani-stik hat ihr öffentliches Lesepublikum zeitweise eher verschreckt als

WKLT: Weshalb sollen die Germanisten denn in der Öffentlichkeit wirksam sein?

Schöne: In einer Zeit abnehmender Lesebereitschaft und Lesekraft, in der auch das Schreibvermögen und selbst die Redekraft verkümmert, in der unsere jungere Generation länger vor Fernsehapparaten sitzt als über Büchern - in dieser Phase, in der ein neuer Analphabetismus auf hoher Zivilisationsstufe droht – da sind Sprach- und Literaturwissenschaft herausgefordert. Hochschullehrer, die auch solche Pflichten ihrer Fächer ernst nehmen, müßten wohl unermüdlich darum bemüht sein, daß nicht alles, was sie reden und schreiben, nur noch für Experten verständlich ist, sondern auch für eine breitere Offentlichkeit zugänglich, wichtig,

WELT: Soll die Germanistik die Dichtung retten? Schöne: Retten kann sie die Dichtung

An sich ist die Gamslederne (oder,

noch feiner, Hirschlederne) gar nicht

so praktisch, wie's den Anschein ha-

ben möchte: Bei der Jagd sind die

hellen Knie hinderlich, beim Holz-

hacken stellen sie eine Gefahrenquel-

le dar, beim Bergkraxeln müssen we-

gen der engen Berührung mit den Felsen die Knie bedeckt sein – also

weshalb soll man dieses Kleidungs-

stück favorisieren, wie es vor weni-

gen Jahrzehnten noch der Fall war?

angenehm; im Winter aber mußten

graublaue Drillichunterhosen über

die Knie gezogen werden. Vielleicht

hat die Lederhose, wie es gewisse Fil-

me anschaulich machen wollen, ei-

nen hormonellen Reiz? Aber dessen

bedarf es doch heute nicht. Ihre male-

rische Qualität soll unbestritten sein.

in sozialer Hinsicht hatte sie auch ei-

ne Bedeutung, da sie unerhört haltbar

war und bekanntlich vom Vater auf

den Sohn und immer weiter vererbt

wurde, bis das Leder, immer noch

Ein Hochglanzprospekt aus Japan - Yoichi Takabayashis Film "Irezumi"

Muß eine Frau denn tätowiert sein?

Gewiß, ganz so übel ist die Ge-

schichte nicht, und vielleicht hätte

tatsächlich etwas in ihr gesteckt. Nur

so, wie sie hier erzählt wird, ist sie

mißhingen. Da schickt der Büro-

direktor Fujieda seine schöne Gelieb-

te Akane zu dem alten Tätowierer

Kyogoro, weil er, ein Fetischist, mur

tätowierte Frauen lieben kann. Frei-

lich wundert man sich da schon, was

Akane an dem ältlichen Hutzelmänn-

chen nur finden mag. Kyogoro seiner-

seits ist nicht minder ein Fetischist:

Seit er einmal eine tätowierte Prosti-

tuierte geliebt hat, hat es ihn beinahe

zwanghaft dazu getrieben, ein Meister

Dann freilich wird es schon

schlimm. All diese Obsessionen und

sexuellen Verstrickungen haben

Kyogoro zu dem Wahn getrieben, ei-

ne Frau nur beim Geschlechtsakt zu

tātowieren - weil die Haut dabei be-

sonders bearbeitungsfähig sei. Dafür

steht sein junger Gehilfe zur Verfü-

gung (Originalton Akane: "Was ma-

chen Sie da?"), der überflüssigerwei-

se noch, was dieser aber vorerst nicht

weiß, sein Sohn ist (und die Mutter

Fujiedas ehemalige verstoßene Ge-

des Tatowierens zu werden.

nicht durchgescheuert, einen Grad

Natürlich sind Shorts im Sommer

Salzburg: Lederhosen tragen nur noch Amerikaner

nicht. Sie kann nur beitragen dazu, daß möglichst viele Menschen es nicht verlernen, mit Literatur umzugehen, sondern merken, daß der Umgang mit Dichtung sich lohnt - nicht nur mit der heute entstehenden. Über die Vermittlung von Deutschlehrern, Journalisten, Lektoren müßte die Germanistik dafür sorgen, daß es auch weiterhin eine möglichst große und wachsende Zahl von Menschen gibt, die auch in einem anspruchsvollen Sinn noch lesen und schreiben

Denn nicht nur die Lesekraft nimmt ab. Wir leben in einer Zeit, in der eine Viertelstunde Geplauder am Telefon balb so teuer ist wie ein Brief in die Nachbarschaft. In einer Zeit, in der die Arzte des Leibes und der Seele durchs Examen kommen, wenn sie nur Kreuze machen können in einen Fragebogen. Das sind bedrohliche Signale. Wir

stellen bei Kindern fest, was verlorengermanistischen Erzeugnisse sind leider oft nicht dazu geeignet, von sich aus interessierte Leser zu erwer-

WELT: Las man nicht eine Zeitlang

von Steifheit erlangt hatte, der es er-

laubte, sie abends neben dem Bett in

der Volkstümlichkeit und Heimatlie-

be, deshalb bevorzugen zum Teil

auch heute noch Schloßbesitzer Lo-

denjoppen und Lederhosen, aber in den Städten sind englische Anzüge

doch mehr gefragt. Der steigende Pe-gel des Salzburger Fremdenstroms

beweist es: Jetzt sieht man infolge der

Festspiele wieder mehr davon, aber

man kann fast sicher sein, daß die

jungen Herren mit "Lederner", gril-

nem Hütchen und Spielhahnfeder,

die über die Staatsbrücke tänzeln.

Ausländer sind, vor allem Amerika-

Das weibliche Gegenstück, das

Dirndl", ist bis zur sündteuren

Abendrobe aufgerückt, und hier tun

sich auch noch die Einheimischen

hervor. Denn dieses Kleid ist so kleid-

sam, daß es beim männlichen Besu-

cher den lebhaften Wunsch erweckt,

es möge nicht mehr da sein. In man-

liebte). Grund also, die Geschichte

um ein Familienmelodram zu erwei-

Nach dem Sinn des Ganzen zu

fahnden gibt man schnell auf. Um

den Zusammenhang von Lust und

Schmerz könnte es da gehen, um

männliche Unterwerfungssucht und

die sanfte Gewalt der Frauen durch

das freiwillige Ertragen von Leiden.

Aber um so komplizierte Zusammen-

hänge einsichtig zu machen, bedürfte

es schon der Zeichnung komplizier-

ter Charaktere. Das aber gerade ist

Sache des Regisseurs Yoichi Taka-

bayashi nicht, der vielmehr einen

prospekt für Voyeure abgeliefert hat

- umwabert von Tatowiererphiloso-

phie, in der dunkel von Fluch und

Schuld der Hautschnitzerkunst ge-

Die mag in Japan nun ja eine ande-

re Bedeutung haben als bei uns. Nur

erfährt man nichts darüber. Und eins

durfte sicher sein: Auch in dem oft so

fremdartigen Japan verläuft die

Grenze zwischen Kunst und Kitsch

an haargenau der gleichen Stelle wie

kunstgewerblichen

im Abendland.

Hochglanz-

SVEN HANSEN

tern, das im Harakiri endet.

Tracht hatte immer schon den Flair

die Ecke zu stellen.

Schöne: Die Literaturwissenschaft interessiert sich nicht mehr nur für Verse und Erzählungen, sondern auch für nicht-dichterische Texte. Und das mit Recht. Da gab es einen gewaltigen Nachholbedarf, Also: Man hat sich zugewendet den Comic strips und Werbetexten und politischen Reden und der Trivialliteratur. Aber hier und da mit solcher Ausschließlichkeit, daß ganze Studentengenerationen, also künftige Lehrergenerationen, sich fast nur noch mit solchen Texten beschäftigt haben. Man konnte sein Examen machen - was ein Germanistik-Student im Ausland wohl nirgendwo schafft -, ohne je-mals etwas von Goethe oder Kafta gelesen zu haben! Wir wissen, daß diese nicht-dichterischen Texte wichtig genug sind, aber als Dauerlektüre

WKLT: Halten Sie einen Kanon wichtiger literarischer Werke für

Schöne: Ja. Der Kanon dessen, was man gelesen haben sollte, was man kennt, worüber man also auch mitein ander reden kann, ist eigentlich ein unentbehrliches Verständigungsmittel unter Menschen. Der Kanon stiftet Zusammenhänge und Kontinuitäten - zwischen verschiedenen Ländern aber auch zwischen den Generationen. Wenn man das gar nicht mehr kennt, was die Väter- und Großvätergeneration gelesen, geliebt hat, was sie als Orientierungsmuster und als Lebens-Mittel verstanden hat - dann brechen Brücken zusammen. Es gibt über diese Frage jetzt eine lebhafte Diskussion.

WKLT: Ihnen liegt die Literatur naturgemäß am Herzen. Aber was ginge uns denn wirklich verloren, wenn wir diese alten Bücher nicht mehr lesen würden?

Schöne: Wörter, Sätze, Schriftwerke Dichtungen sind so etwas wie ein Menschheitsgedächtnis. In ihnen ist unendlich viel versammelt und uns angeboten an geschichtlicher Erfahrung, an Einsicht in die Möglichkeiten des Menschen, an Phantasie, Formkraft, Reflexion - und an allem. was anders ist als unsere kleine und augenblickliche Gegenwart. Wenn es die Sprache ist, die den Menschen zum Menschen macht, dann stellt der bewußte, eindringende, verstehende Umgang mit unserer Sprache und mit den aus Sprache hergestellten Schriftwerken und Dichtungen einen ganz fundamentalen Beitrag zum menschlichen Selbstbewußtwerden und zur menschlichen Identitätsbestimmung dar. Wohin wollen wir denn unsere Kinder und Enkel treiben lassen in der Flut der Bilder, die unsere Welt zu überschwemmen be-DIETMAR BITTRICH

chen Gegenden ist die "Lederne"

mehr zu sehen, in Tirol, in der Stei-

ermark – aber saisonfähig ist nur die

Landestracht mit Hirschhornknöpfen

und langen Hosen aus dem gleichen

Stoff wie das Sakko, womöglich mit

Daß die Knöpfe echt sein sollen, ist

bei der Konfektionsanfertigung ver-

lorengegangen, genau wie die Tradi-

tion vergessen wurde, die in den ho-

hen Zeiten der Lederhose geherrscht

hatte, wonach eine solche um aller

guten Götter willen nicht neu sein

durfte. So übergaben manche Jagd-

herren ihre Hüte den Revieriägern

zwei Jahre lang zum "Vor-Tragen",

bis sie schäbig genug waren, um vom Waldbesitzer benützt zu werden

Auch mußten Rucksäcke prinzipiell

speckglänzend im Sonnenlicht spie-

geln. Übrigens hieß, überaus an-schaulich, aber ohne Beziehung auf

Jagd oder Jägersprache, der wohl aus

mittelalterlicher Mode übernommene

ERIK G. WICKENBURG

Latz "Hosen-Türi".

grimen Lampas.

### **JOURNAL**

Kulturförderung für Museumsbauten

Die Bundesregierung will ihre Förderung von Kunst und Kultur weiter ausbauen. Nachdem die beim Etat des Innenministeriums angesiedelten Fördermittel in diesem Jahr um 6,4 Prozent auf 230 Millionen Mark erhöht wurden, sollen sie 1986 um weitere sechs Pro-zent steigen. Dickster Brocken bei den Bauaufwendungen ist das in Berlin geplante Historische Museum für die Geschichte des deutschen Volkes, das etwa 250 Millionen Mark kosten und der alten Reichshauptstadt von der Bundesregierung zur 750-Jahr-Feier geschenkt werden soll. Hinzu kommen das vom Bundeskabinett bereits beschlossene Haus der Geschichte der Bundersepublik im Bonner Regierungsviertel und die in unmittelbarer Nachbarschaft geplante Kunst- und Ausstellungshalle des Bundes, beide jeweils mit etwa 90 Millionen Mark veranschlagt. Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt erhält für rund 200 Millionen Mark einen dringend benötig-

#### Das Berlioz-Festival von Lyon

Romantik und geistliche Musik estimmen das Programm des 7. Berlioz-Festivals, das vom 14. bis 22. September in Lyon und La Côte Saint-André, dem Geburtsort des Musikers, veranstaltet wird. Gegeben werden die großen geistlichen Werke, darunter "Te Deum" und "Requiem" mit Nicolai Gedda als Solist Beim "Requiem" stehen 1000 Ausführende auf der Bühne. Außerdem gibt es das Oratorium "Die Kindheit Christi" und die "Geistlichen Chorwerke", die mit Gounods Cäcilien-Messe verglichen werden. Auch Cherubinis "Requiem" und Liszts "Christus" stehen auf dem Programm des Festivals, das dem 1869 gestorbenen Komponisten gewidmet ist.

#### Erforschung der Industriekultur

Zur besseren Erforschung der Industriekultur hat sich in Frankfurt ein Verein gegründet: die "Initiative für Industrie Kultur e. V.", der Wissenschaftler, Designer, Werbefachleute, Konservatoren, Techni-ker und Journalisten aus der Bundesrepublik Deutschland, Öster-Verein plant die Herausgabe einer Fachzeitschrift. Er will ferner mit neuen Initiativen die historische. aber auch zeitgenössische Industriekultur erforschen, dokumentieren, interpretieren und fördern.

Ein internationales Lernfest der Mimen

Zum 6. Internationalen "Festival des Schauspielers" in Florenz (18.8.-3.10.) haben sich über 200 Interessenten aus 12 Ländern, zumeist Absolventen von Schauspielschulen, angemeldet. Der Titel "Festival" ist irreführend: Es handelt sich um Kurse, zu denen der Initiator Paolo Coccheri, seit 10 Jahren Leiter eines "Schauspieler-Labors" in Florenz. Persönlichkeiten der internationalen Theaterszene als Referenten einlädt. Diesmal sind es unter anderen: Ingrid Thulin, Carlo Lizzani. Antoine Vitez, der polnische Regisseur Zanussi und der

In zwei Teilen geht dieses Jahr das vom Lumière-Institut in Lyon veranstaltete "Festival des Cinémathèques" vonstatten. Vom 28. August bis 1. September werden 26 Raritäten des französischen Films der 30er und 40er Jahre gezeigt, darunter "L'assassin a peur la nuit" von Jean Delannoy (1942) sowie "La comédie du bonheur" und "La revoltée" von Marcel L'Herbier (1940). Der zweite Teil des Festivals findet vom 5. bis 15. November statt und ist dem 79 Jahre alten Marcel Carné gewidmet, der seine Teilnahme zugesagt hat. 15 Carné-Filme werden vorgeführt.

Der Grimm auf die Märchen von Grimm

Unter dem Titel "Der Grimm auf Märchen" sind die Arbeiten von über 50 Künstlern vom 25. August an im Universitätsmuseum für Bildende Kunst in Marburg zu sehen. Künstler wie Klaus Vogelgesang, Anna Oppermann, Robert Gernhard. Timm Ulrichs, Angela Neuke. Matthias Prechtl, Horst Haitzinger, Peter Neugebauer sind aufgefordert worden, mit ihren Mitteln die Bedeutung der Märchen der Brüder Grimm für sie heute darzustellen. Die Ausstellung soll in diesem Jahr noch in Born (17. Oktober), Berlin (8. Dezember), 1986 in Göttingen (20. Januar), Wolfsburg (9. März), Hanau (1. Mai), Heidelberg (10. Juni) und Freiburg (1. August) gezeigt

M. v. Z., Florenz Bühnenbildner Lele Luzzati.

Filmotheken-Festival in zwei Teilen

### Hausfrauen lassen Tomaten links liegen

KLAUS RÜHLE, Rom Die sogenannte Tomaten-Panik in Italien nimmt immer größeren Umfang an. Seitdem bekannt ist, daß italienische Landwirte ihre Tomatenfelder und -stauden seit Jahren mit dem nur bei Zuckerrüben erlaubten Pflanzenschutzmittel Temik behandeln, stockt der Absatz der kleinen roten Kugeln. Auch der Verkauf von Salat, Bohnen und Kartoffeln läßt nach.

Allein in der Provinz Neapel warten drei Millionen Doppelzentner Tomaten darauf, abgeholt zu werden. Doch die Supermärkte bekamen kalte Füße und warten ab.

Auch auf den Gemüsemärkten sind Tomaten rar geworden. Italienische Hausfrauen trauen sich nicht mehr, das "rote Gold" einzukaufen. Und selbst Händler scheinen eine Ware nur ungern anzubieten, die verdächtigt wird, gesundheitsschädlich

#### Minister hält Alarm für stark übertrieben

Die vom Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium angeordnete Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Sie dürfte aber, nach jüngsten Ausserungen von Landwirtschaftsminister Filippo Maria Pandolfi zu urteilen, ausgehen wie das Hornberger Schießen. Er mahnt zur Rube und hält den Großalarm für übertrieben und unbegründet. Einzelfälle dürften nicht verallgemeinert werden. Wörtlich: "Tomaten gehören zu unserem nationalen Reichtum, daher ist es töricht, sie zu kriminalisieren und die Bevölkerung kopfscheu zu machen.\*

Tatsächlich würde ein belastendes Ergebnis der Laboruntersuchungen schweren wirtschaftlichen Schaden anrichten. Bisher gab es nur Indiskretionen zu bören. Sie besagen, daß Temik, von "Union Carbide" hergestellt und seit einigen Jahren auf dem europäischen Markt vertrieben, zwar schweres Gift enthält, daß aber die von italienischen Tomatenbauern verwendeten Mengen nicht schädlich

Erstaunt erfährt die italienische Öffentichkeit, daß Temik seit Jahren nicht nur von Rübenbauern als Pflanzenschutz eingesetzt wird. Große Mengen damit gezogener Kartoffeln gingen als Exportware auch nach Deutschland.

#### Hat Camorra auch hier die Hand im Spiel?

Rätselhaft bleibt, wie Bauern sich dieses Mittel schon seit längerem für die Tomatenzüchtung besorgen konnten. Nach dem Gesetz darf es nur für den Zuckerrübenanbau verwendet werden.

Um Temik kaufen zu können, braucht der Landwirt einen amtlich beglaubigten Sonderausweis. Im neawichtigsten Italiens, besitzen diesen Ausweis aber nur 5000 von rund 58 000 landwirtschaftlichen Betrieben. In Neapel selbst scheint es einen schwunghaften Schwarzhandel für Temik zu geben, wobei sehr wahrscheinlich auch die Camorra ihre Hand im Spiel haben dürfte.

Für das Gesundheitsministerium besteht über die Giftigkeit von Temik kein Zweifel. Allerdings träten Schäden nur beum Verzehr großer Mengen auf. Besonders gefährdet seien Landbesteller selber, die in enge Berührung mit dem Präparat kämen.

Im Hinblick auf die enormen wirtschaftlichen Interessen, die für Italiens Landwirtschaft und Konservenindustrie auf dem Spiel stehen, ist die

amtliche Beruhigung verständlich.

Ob sich italienische Hausfrauen durch die Verharmlosung beruhigen lassen, darf bezweifelt werden. Um so mehr als auch die Staatsanwaltschaft von Neapel immerhin doch eine Untersuchung in Sachen Temik eingelei-

### Archivare entdeckten ein mittelalterliches Dokument, in dem angebrütete Eier auch schon eine anrüchige Rolle spielten

"Man nehme ein angebrütetes Ei…" Nein, hier geht es nicht um Nudelproduktion. Angebrütete Eler, heute viel geschmäht, waren Im Mittelatter begehrte Medizin – sogar gegen die Pest: So in einem Rezept, das der Landschaftsver-band Westfalen-Lippe Jetzt in ei-ner Handschrift des 15. Jahrhunderts gefunden hat.

#### Von SUSANNE PLÜCK

as Rezept: Man stoße von dem Ei "die Spitze ab, lasse die Brut auslaufen, vermenge den Dotter mit rotem Safran, fülle das Ei damit wieder auf und verschließe es mit der abgeschlagenen Schale. Das Ei brate man dann, bis es braun wird, gebe eine gleiche Menge weißen Senfs dazu und vermenge alles unter Beigabe von einem Lot Dill, einem Lot Blutwurz und einem halben Lot Kranichschnabel. Ferner menge man gleichzeitig Theriak hinzu und mische alles in einem Mörser. Von dieser Masse nehme man jeden Morgen eine zwei Erbsen große Menge, gebe Essig hinzu und atme die Ausdünstungen ein. Falls man bereits erkrankt ist, nehme man ein Fünftel der Masse zusammen mit Essig oder Sauerampfer ein, hungere und dürste dann sieben Stunden. Kommt es hierbei zu Schweißausbrüchen, so ist das ein gutes Zeichen.\*

So verheißungsvoll es klingt, so wenig hat es genutzt. Es ähnelt Hunderten anderer Rezepte, die seit dem Ausbruch des "großen Sterbens" im Jahre 1347/48 wie Pilze aus dem Boden schossen

Professor Rudolf Schmitz vom Marburger Institut für Geschichte der Pharmazie zu den Erfolgschancen: "Die Sache mit den angebrüteten Eiern ist ein Schwindel, Kräuter helfen zu allem und nichts, und wenn es nach Einnahme der "Arznei" bei dem Erkrankten zu Schweißausbrüchen kam, dann allenfalls, weil er ohnehin Fieber hatte. Das einzig Wirksame an dieser Medizin war der Theriak: Das darin enthaltene Opium wirkte einschläfernd und schmerzdämpfend, wenn es auch nicht half."

Die unzähligen Pestbriefe und traktate des Mittelalters spiegeln die Hilflosigkeit, mit der die damalige Arzteschaft der Seuche gegenüberstand ähnlich wie die heutige dem Krebs. Daß die Pest ein Bazillus ist, der durch Nagetiere, Ratten und Mause und deren Flöhe auf Menschen übertragen wird, wurde erst 1894 entdeckt.

Kein Wunder, daß der Aberglaube herrschte, wenn schon Gelehrte wie Paracelsus und Johannes Kepler eine ungünstige Konstellation der Plane-



Ein Pestbegrübnis in Florenz

## Ein Eier-Rezept gegen die Pest

ten Jupiter, Saturn und Mars als Ur-

Im Volksglauben kam die Pest als blaues Flämmchen, übelriechender Nebel, in Tier- und Menschengestalt. Erst allmählich erkannte man, daß es sich um eine Ansteckung handelte. Dazu trugen Berichte wie die des Franziskanerbruder Michael von Piazza 1347 aus Sizilien bei: "Die...Dominikaner und andere Ordensleute, welche den Sterbenden die Beichte abnahmen, wurden selbst so rasch vom Tode ergriffen, daß einige fast im Sterbezimmer selbst zurückblieben."

Die Seuche war schon in der Antike bekannt. Naturpestherde existieren noch heute in Afrika, Asien,

überschwemmte die "Geißel Gottes" schon damals in unregelmäßigen Abständen Europa. Unter der Regierung Kaiser Justinians soll sie in der Zeit von 531-580 die Hälfte der Weltbevölkerung hinweggemäht haben, die um 500 auf annähernd 250 Millionen Menschen geschätzt wurde.

Die letzte gigantische Epidemie wiitete in Europa von 1346-1352. Aus China kommend, nahm sie ihren Weg über Karawanen- und Heerstraßen gen Westen. Mit den Händlern des Orients setzte sie über nach Konstantinopel. Andere Routen führten von Indien über Bagdad nach Ägypten.

1346 erreichte die Krankheit Caffa auf der Krim, das Handelszentrum ge-The safe to be provided by the same of the same of the same of the provided of all for the same of the

Das Pestrezept aus einer Handschrift des 15. Jahrhunderts in Gotischer Kursive: Es wurde offenbar mit Hingabe zu Papier gebracht. Dabei enthält es nichts als Hokuspokus,

- may from gray gray of

nuesischer und venezianischer Kaufleute am Schwarzen Meer. Von dort setzte sie 1347 auf den fliehenden Schiffen in die Mittelmeerhäfen über. 1348 fiel sie über Frankreich, England und Deutschland her, überrannte Skandinavien und erschien 1351 von Norden her wieder in Rußland.

Zahllose Berichte, den eindrucksvollsten verfaßte der italienische Dichterfürst Boccaccio, beschreiben immer die gleichen Symptome: Fie-ber und Apathie, Lymphdrüsenschwellungen (Beulen) in Leisten und Achselhöhlen, schwarze Flecken und – bei der besonders kontagiösen Form der Lungenpest - Ausspeien von Blut. Die Krankheit führte in wenigen Tagen zum Tode. Sie raffte

ganze Städte und Landstriche hinweg und machte weder vor Bischöfen noch Königen halt. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, daß "der Schwarze Tod" ein Viertel der europäischen Bevölkerung kostete.

Schon 1348 verfaßten die Mediziner der Pariser Sorbonne ein Gutachten, das alle damals verfügbare ärztliche Kunst aufbot. In Venedig wurde 1403 das erste Quarantänelazarett eröffnet (von quarantana - 40 Tage), 1485 der erste Gesundheitspaß ausgestellt – ohne ihn fanden Reisende aus pestverseuchten Gegenden an keinem Stadttor mehr Einlaß. In Deutschland ergingen noch im 14. Jahrhundert die ersten Apothekerordnungen und Seuchengesetze. Um dem Ursprung der Krankheit auf die Schliche zu kommen, veranlaßte sogar der Papst seinen Leibarzt Guy de Chauliac, Leichenöffnungen vorzunehmen, was aus religiösen Gründen verpönt warvergebens.

Halbwegs sichere Rettung bot al-lein die Flucht. Beliebteste Therapie war der Aderlaß, um die Körpersäfte wieder ins erwünschte Gleichgewicht zu bringen. Gegen die Ansteckung durch giftige Nebel "purgierte" man die Luft und räucherte in Häusern und auf Plätzen mit Duftstoffen wie Weihrauch, Tannenrinde, Kampfer oder Quendel Manche versuchten. den Teufel mit Beelzebub auszutreiben und verstreuten Mist auf den Straßen. Wer ein Pesthaus betreten mußte, atmete aromatisches Öl ein oder bestrich sich Nase, Lippen und Bart mit wohlriechender Saibe, Man versprengte Rosen- und Lavendelwasser. Duftessenzen gegen die Pest waren der Ursprung für das "Kölnisch Wasser".

Auch magischer Schutz erfreute sich großer Beliebtheit. In ihrer Verzweiflung griffen Totengräber und Pestknechte zu ekelerregenden Methoden und verzehrten - zur Immunisierung - frische und getrocknete

Weil dies alles nicht helfen wollte, nahm das Volk, gegen kirchliche Ver-bote, Zuflucht zu Bußübungen und Bittprozessionen, was die Ausbreitung der Seuche noch verschlimmerte. Sebastian, Rochus und Karl Borromäus wurden beliebte Pestpatrone denen man Altäre widmete und Wegkreuze erbaute. Manche Ärzte verord neten zur Prophylaxe Vergnügungen, Tanz und Spiel Das Oberammergauer Passionsspiel entstand 1633 auf diese Weise. In ganz Europa nahm die Angst groteske Formen an. Man verdächtigte Juden, die Brunnen vergiftet und damit die Pest verbreitet zu haben, Zehntausende wurden in Pogromen erschlagen. Geißlerzüge zogen unter gewalttätigen Ausschreitungen durch die Städte. Mahnungen der Kirche wurden ignoriert. Die Sitten verfielen.

Noch 28mal bis 1700 hielt die Pest nach der "mortalega grande" in Europa Ernte, dann flackerte sie seltener auf. Die bisher letzten 28 Opfer hat sie sich 1936 in Malta geholt.

und Facharbeiter in Uniform" für ih-

sowie der Kraftfahrzeugbranche. In

Ruanda zum Beispiel leitet ein

Hauptfeldwebel die Ausbildung von

### Staatssekretär bedauert Irrtum der Polizei

Der Staatssekretär im Stuttgarter

Innenministerium, Robert Roder, ha den Verdacht gegen den Polizisten Roman Gianoncelli im Zusammes hang mit drei Morden an Autofahren im Großraum Ludwigsburg/Fiell bronn (die WELT berichtete) nitiefst" bedauert "Was dem junger Mann gegenüber geschehen" zei, tue ihm leid. Auch sei es betriblich, das die "zuständigen Herren" sich "zu einer solchen Außerung nicht haben durchringen können". Ruder bezog sich auf eine Pressekonferenz mit Vertretern der Landespolizeitlirek. tion Stuttgart und der Heilbronner Staatsanwaltschaft. Dort war betont worden, der 22jährige Polizist habe sich durch sein Verschwinden selber dem Verdacht ausgesetzt, in die Verhrechen verwickelt zu sein. Ruder hätte es "gut gefunden", wenn "den Herren auch nur der Hauch" eines Bedauerns "über die Lippen gegen-gen wäre". Gianoncelli war auf freien Fuß gesetzt worden, nachdem Blat. untersuchungen keinen Beweis gus gen ihn erbracht hatten. Keine heiße Spur haben weiterhin die 90 Krimine listen der "Sonderkommission Hammer" im würtembergischen Großbottwar. Auch die in 25 Gemeinden eingesetzten mobilen Informations zentralen führten bislang nicht zu "entscheidenden" Hinweisen aus der Bevölkerung.

#### Inseln zu kaufen

AFP. Glasgow Die schottischen Inseln Killegray und Langay, die zu den Äußeren He-briden gehören, werden am 11. September in London versteigert. Für 280 000 Mark erwirbt der Käufer von Killegray 180 Hektar Land, ein zwei Jahrhunderte altes Kloster und 300

#### Schon 42 Giftweine

dpa, Bonn/Wien Die Liste der mit Diethylenglykol verseuchten deutschen Weine wird immer länger. Das Bundesgesund. heitsministerium in Bonn nannte gestern 42 Weine, in denen die giftige Chemikalie bei Kontrollen entdeckt wurde. Die Weine stammen fast alle von wenigen Großabfüllern. Das Ministerium will in der nächsten Woche eine neue vervollständigte Liste der vergifteten österreichischen Weine vorlegen. Es sind inzwischen weit über 800. In Österreich wurden zwei weitere Personen verhaftet, die verdächtigt werden. Prädikatsweine mit Diethylenglykol vergiftet zu haben. Seit der Aufdeckung des österreich schen Weinskandals sind damit bereits 45 Personen in Haft genommen

### **Uberraschender Freispruch**

sko, Hamburg Der 49jährige Diplom-Ingenieur Gerd Arnold Riesle aus Hannover ist gestern von der Anklage des versuchten Mordes an seiner Ehetrau Mar rita (WELT v. 20.8.) freigesprochen worden. Der Vorsitzende Richter der Großen Strafkammer am Landge richt Hamburg, Schenck, nannte das Urteil die "Beantwortung eine Rechtsfrage". Der Plan Riesles, per Zeitungsinserat "Killer" zu finden, stehe zwar sittlich auf niedriger Stufe. Die Ausführung des Vorhabens sei jedoch durch das frühe Eingreifen eines getarnten Polizeibeamten verhindert worden.

#### Urteil zu Vergewaltigung dpa Karisruhe

La de

Septem.

ζ»ν. ⊷.

25.37.15

della tipo

Gerijh

w.

Der Straftatbestand des sexuellen Mißbrauchs Widerstandsunfähiger kann auch dann erfüllt sein, wenn das "Opfer" außer aus körperlichen auch " aus seelischen Gründen nicht mehr zu Widerstand in der Lage ist Mit dieser Feststellung hat der 4. Strafsenat des Karlsruher Bundesgerichtshofes (BGH) die Verurteilung eines jungen Mannes wegen sexuellen Mißbrauchs einer widerstandsunfähigen Frau zu einer zehnmonatigen Jugendstrafe auf Bewährung durch das Landgericht Münster bestätigt. Im behandelten Fall war eine Frau laut Gericht durch zwei Vergewaltigungen so "erschöpft, niedergeschlagen und teilnahmslos" gewesen, daß der Angeklagte den ihm bekannten Zi-stand des "Opfers" zum außerehei-chen Beischlaf mißbrauchte. Diesen Zustand habe der Angeklagte "be-wußt einkalkuliert". (Az.: 4 StR 307/85 vom 11. Juli 1985)

# Das beste ist: eine gute Versicherung

### ZU GUTER LETZI

Jetzt bin ich auch tot, aber das sieht noch einigermaßen gut aus. "Mi-chael Groß in der ARD Sportschau zu, seinem 200-Meter Delphin-Weltre

### Londons 23-Tage-Regen LEUTE HEUTE Miesester August seit 24 Jahren / Waldbrände in Südeuropa

PETER MICHALSKI, London Am Dienstag, also gestern, regnete es in London - genau wie am Montag, am Sonntag und an den 17 Augusttagen davor. Seit 23 Tagen hat die bri-

tische Hauptstadt keinen niederschlagsfreien Tag mehr erlebt. Und die Aussichten, daß der gesamte August keinen einzigen Tag ohne Regen bringen wird, sind so überwältigend, daß die Wettbüros ihre entsprechende Gewinnquote für Neueinsätze von 25 zu eins auf zehn zu eins zusammengestrichen haben. Das Wetteramt prophezeit, daß der

angebliche Hochsommermonat, zumindest in London, der mieseste August seit Menschengedenken wird. Der bisher meistverregenete August liegt 24 Jahre zurück: Damals goß es vom 1. bis einschließlich 21. Dieser Rekord dürfte morgen eingestellt werden. Schwacher Trost vom Meteorologischen Amt in London: "Bis jetzt hat es noch nie einen Monat gegeben, in dem jeden einzelnen Tag Niederschlag fiel - nicht einmal im

Der Engländerin Mary Armstrong, die am Dienstag ihren 100. Geburtstag feierte, reicht es. Sie war im Dezember nach 65 Jahren aus Kalifor-

nien zurückgekehrt, um ihren Lebensabend in der englischen Heimat zu beschließen. Jetzt läßt sie sich eine kleine Wohnung in Los Angeles herrichten und will so bald wie möglich zurück an die amerikanische Westküste. "Ich kann das britische Wetter einfach nicht ertragen", sagte sie, als sie ein Glückwunschtelegramm von der Queen las. "Meine Rückkehr war ein großer Fehler. Bis zu meinem 79. Lebensjahr war ich nicht einen einzigen Tag krank. Seit ich wieder in England bin, bin ich keinen einzigen Tag mehr gesund gewesen. Daran ist das Wetter schuld."

Die schweren Waldbrände in weiten Teilen Südeuropas waren gestern weitgehend unter Kontrolle oder bereits gelöscht. Auf der griechischen Insel Thassos in der nordöstlichen Ägäis breiteten sie sich dagegen trotz des Einsatzes mehrerer tausend Soldaten und Feuerwehrleute sowie von fünf Löschflugzeugen weiter aus. Seit Beginn der Waldbrände am vergangenen Mittwoch haben nach Zählungen der Hafenpolizei mehr als 42 000 Touristen die Insel verlassen. Aus Portugal und Spanien wurden keine nennenswerten Feuer gemeldet.

#### Gelobt

Zum ersten Mal ist eine westeuropäische Schauspielerin von einem sowjetischen Kritiker in den höchsten Tönen gelobt worden. In der jüngsten schrieb Georgi Bogemski, daß Ornella Muti (31) für ihn die "Schauspiele rin des Jahrhunderts" sei, weil sie die Emanzination der Frau repräsentiere, ohne männerfeindlich zu sein.

### Geliebt

Große Sorgen hatten sich Romina Power und Ehemann Al Bano um ihre 15jährige Tochter Ylenia gemacht. Das Mädchen hatte in New York etwas reichlich das "Highlife" genossen. Als es jetzt hörte, daß die Mutter ein drittes Kind erwartet, kehrte es nach Italien zurück.

### Geschwächt

Die "schwere Erkrankung", mit der die griechische Größreederin Christina Onassis nach der Tauffeier ihrer Tochter Athina zusammenge brochen ist, dürfte ein Kreislaufkollaps gewesen sein. Ein Mitglied des Personals: "Sie aß und trank drauflos, bis ihr übel wurde. Ihr Mann versuchte vergeblich, sie zu bremsen."

### Facharbeiter in Uniform

### Bundeswehr leistet Entwicklungshilfe in Schwarzafrika

RÜDIGER MONIAC, Bonn kommen die Soldaten als "Friedens

Fast ein ganzes Jahr hat die deutsche Luftwaffe mit dem Einsatz re afrikanische Entwicklungshilfe von Transportflugzeugen in Athio- aus den Bereichen Hoch- und Tiefpien und Sudan bei der Verteilung bau, Sanitäts- und Fernmeldewesen von Lebensmitteln den Hungernden in den Dürregebieten geholfen. Wegen der inzwischen einsetzenden Regenzeit müssen die Flugzeuge vom Typ "Transall" mit Besatzungen und Wartungspersonal zum Monatsende aus Afrika zurückbeordert werden. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Peter Kurt Würzbach gab gestern eineu Überblick über die Hilfe die Bundeswehr, die nicht nur in den afrikanischen Hungergebieten, sondern teilweise schon seit zwanzig Jahren auf dem ganzen Kontinent geleistet

Angefangen wurde damit 1965 in Somalia. Inzwischen sind rund 50 Soldaten der Bundeswehr in neun Beratergruppen in Burkina Faso,

Lehrlingen zum Automechaniker. Im Sudan wird mit deutscher Unterstützung ein ganzes Ausbildungszentrum für 300 Handwerkerlehrlinge betrieben. Im Senegal soll mit Hilfe von Soldaten der 10. Panzerdivision in Sigmaringen, die ihren Urlaub auf diese Weise nutzen, und eines Fördervereins in Spaichingen ein Kinderkrankenhaus errichtet werden; dessen Ausstattung von der Bundeswehr Diese Art von Ausstattungshilfe rein ziviler Natur, die das Ziel hat, in

Entwicklungsländern "Hilfe zur Selbsthilfe" zu organisieren, wird von Bonn über Afrika hinaus in insgesamt 24 Ländern geleistet. In diesem und den nächsten zwei Jahren sind dafür von allen Fraktionen des Bundestages 165 Millionen Mark bewilligt worden. Würzbach sagte, die Soldaten gälten dort als "praktisch handelnde Botschafter".

Dschibuti, Mali, Niger, Ruanda, Somalia, Sudan, Togo und Zaire beschäftigt. Mit den Regierungen von Tunesien und Kenia ist vereinbart. daß in diesen Ländern zum Jahreswechsel zwei weitere Gruppen ihr Tätigkeit beginnen. Würzbach zufolge

### Duesenberg – wie ein Automobil zur Legende wurde der sich in den achtziger Jahren in

#### WETTER: Süden warm und sonnig Wetterlage: Ausläufer eines von Irland Vorhersage für Mittwoch :

zum Nordmeer ziehenden Tiefs greifen auf den Norden und die Mitte Deutschlands über. Der Süden verbleibt in sehr warmer Mittelmeerluft.



Saturner 40 12 bedeckt. West Starke 5 TyC. @ bedeckt. safe 36 Notel. ← Sprotreger. ← Reger. ★ Schreetzl. ▼ Schwarz. Gabante (638 Regart, G-4 Science, G-2 Mabel, Ann Friedlyweite N-Hoch- T-Tield-schadiese <u>Latendrung</u> speem, splak Frontes and Warmford, And Kritiset, Anna (Milesen <u>jactures:</u> (Laurn glychen (Latebucher (1000)ach-750)wa)

Norden und Mitte: Teils aufgelockerte. tells starke Bewölkung und zeitweise schauerartiger Regen. Temperaturen zwischen 20 Grad an der Küste und 25 Grad im Rhein-Maingebiet, Suddeutschland: Sonnig und sehr warm mit Temperaturen bei 29 Grad. Zum Abend Bewölkungszunahme und nachts einzelne gewittrige Schauer. Weitere Aussichten:

| 4 ecusement  | unt Sc | nauern, ortuch a |
|--------------|--------|------------------|
| Gewittern, m | āßig w | em.              |
| Cemperature  | n am   | Dienziag , 13 Ub |
| Berlin       | 17*    | Kairo            |
| Bonn         | 18°    | Kopenh.          |
| Dresden      | 18°    | Las Palmas       |
| Essen        | 15°    | London           |
| Frankfurt    | 19*    | Madrid           |
| Hamburg      | 19°    | Mailand          |
| List/Sylt    | 17*    | Mallorca         |
| München      | 18°    | Moskau           |
| Stuttgart    | 18°    | Nizza            |
| Algier       | 26*    | Oslo             |
| Amsterdam    | 17*    | Paris            |
| Athen        | 29°    | Prag             |
| Barcelona    | 28°    | Rom              |
| Britssel     | 17°    | Stockholm        |
| Judanest     | 24°    | Tel Aviv         |

21° Helsinki Wien **Zürich** mensufgang am Donnerstag: 6.18 Uhr, Untergang: 20.30 Uhr; Mondaufgang: 14.10 Uhr, Untergang: 22.58 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel

Tunis

260

Bukarest.

Von RUDOLF ZEWELL Hollywoods Herzensbrecher Clark Gable entschied sich wie

Kollege Gary Cooper für eine Sonder-anfertigung, den Speedster SJ, König Alfons XIII. von Spanien und Multi-millionär W. R. Hearst ließen sich in einem Modell J-Sedan chauffieren. Eines einte sie: Sie fuhren einen Wagen, der Anfang der 20er Jahre angetreten war, alle anderen Konkurrenten auf der Straße an Klasse, Schnelligkeit und Langlebigkeit zu übertrumpfen - einen Duesenberg. Zumindest letzteres scheint den

Konstrukteuren dieses legendären amerikanischen Wagens gelungen zu sein. Von 470 gebauten Exemplaren des Typs J sind nicht weniger als 300 auf unsere Tage gekommen. In Los Angeles ist jetzt ein Exemplar aus dem Jahre 1929 für umgerechnet eine Million Mark versteigert worden. Das Luxusgefährt aus Zeiten der automobilen Nonkonformität stammt aus dem Fundus der Gesellschaft "Pacific Auto Rental and Movie World Museum" und war bereits in dem Film

"Gable and Lombard" zu bestaunen. Die beiden Brüder Fred und August Duesenberg waren Söhne eines deutschen Einwanderers aus Lippe,

Rockford, Iowa, niedergelassen hatte. Fred versuchte es anfangs mit Fahrrädern, begann aber bald an Hochleistungsmotoren zu basteln. 1919 - die Brüder waren mittlerweile nach New Jersey umgezogen - brachten sie den ersten Wagen unter ihrem Namen auf den Markt - das Modell A, vermutlich der erste serienmäßig hergestellte Achtzylinder-Reihenmotor der Welt mit 4.3 Litern und einer Leistung von 88 PS. Der Duesenberg A war alles andere als ein Erfolg, Etwa 500 bis 600



Wagen dieses Typs wurden verkauft. 1926 übernahm E. L. Cord die Leitung bei Duesenberg. Unter Cord wurde min in Indianapolis jenes Modell entwickelt, das den Namen Duesenberg (der Name

wird mit "u" gesprochen) weltberühmt machen sollte: der "J". Der Aufsehen erregende Wagen wurde 1928 erstmals auf dem New Yorker Salon der Importeure gezeigt. Gewiß, er besaß keine Merkmale, die nicht auch andere Luxuskarossen aufzuweisen hatten, aber ihre Kombination verbliffte die Kenner.

Sein 6,9-Liter-Achtzylinder-Reihenmotor war mit zwei obenliegenden Nokkenwellen ausgestattet. Seine Leistung wurde mit 265 PS angegeben, was vermutlich etwas übertrieben war. Berichte aus der Zeit

Der mächtigste von allen: Beim Duesemberg SJ trieb Leistung auf 320 PS hoch des Duesenberg J von 186 Stundenki-lometern. Der Wagen verfügte bereits über eine elektrische Benzinpumpe, die den Sprit aus dem hinten liegenden 100-Liter-Tank in den Doppelvergaser holte. Das Dreigang-Getriebe war mit dem Motor verbunden. Eine Eigenentwicklung von Duesenberg waren die hydraulischen Bremsen, die besten, die es damals gab.

Die Werbung für den Wagen unterstrich das Selbstbewußtsein der Hersteller. Pflegte etwa Rolls Royce den Hinweis "The best car in the world". so hieß es bei den Duesenbergs unter einem Prominentenfoto bloß: "Er (oder sie) fährt einen Duesenberg". Das reichte. Für den J gab es eine endlose Anzahl von Karosserie-Aufbauten, etwa der elegante Convertible Roadster von Murphy. Etwa 50 Duesenberg erhielten in Europa ihre Karosserie. Ein kompletter Wagen kostete von 13 500 Dollar aufwärts.

Merkwürdig nur, welche absonderliche Austattung manche Kunden einem solch rassigen Fahrzeug verpassen ließen. So bestellte eine Kundin für ihren Duesenberg handgesticktes Seideninterieur und ein Schränklein mit Kosmetik-Sortiment.